Nr. 298 - 51.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr, Dänemark 8,00 dkr, Fran; 'eich 6,50 F, Griechenland 90 Dr, Großbritannien 65 p, Italien 1300 L, Jugoslawie; 130,00 Din, Luxemburg 22,00 lfr, Biederlande 2,00 hft, Norwegen 7,50 nkr, Osterreich 12 öS, Portugal 100 Ee, Schweden 6,50 skr, Schweiz 1,50 sfr, Spanien 125 Pta, Kamarische Inseln 105 Pts.

#### TAGESSCHAU

#### POLITIK

Enge Beziehung USA-Israel: Die von arabischen Staaten kritisierte enge militärische und politische Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel sei nur Bestätigung bereits bestehender enger Beziehungen, erklärt Präsident Reagan. Es gebe für die Araber keinen Grund zur Beunruhigung. Der Präsident bekräftigt den Befehl an die US-Friedenstruppe in Libanon, zurückzuschießen. wenn sie angegriffen wird.

Guerrilla: Die peruanische Regierung hat positiv auf Anzeichen für eine Art Waffenstillstand der Guerrilla-Organisation "Sendero Luminoso" reagiert - In Argentinien löst sich die linksperonistische Guerrilla-Gruppe "Montoneros" auf. (S. 3)

Politische Urteile: Eine Veränderung der "Straftstbestände" für ausreisewillige Deutsche in der "DDR" vermerkt die Arbeitsge-meinschaft 13. August. Anstelle von "Republikflucht" werde jetzt häufiger "Beeinträchtigung staatlicher Tätigkeit" vorgeschoben.

CDU für Lateinamerika: Die Union wolle die Demokratien in Lateinamerika unterstützen, erklärt Generalsekretär Geißler nach Rückkehr aus Argentinien und Chile. Die Militärdiktaturen hätten "abgewirtschaftet".

.

44 :

3.50

Appell Ben Aris: Der israelische Botschafter in Bonn hat an die Deutschen appelliert, sich wie in Europa auch im Nahen Osten für Abrüstung einzusetzen.

Berlin-Bewußtsein: Die Stärkung des Bewußtseins über Aufgaben und Rolle Berlins sei eine wichtige Aufgabe des Bundespräsidenten, erklärt Berlins Regierender Bürgermeister von Weizsäcker. Nach seiner Wahl in dieses Amt wolle er sich möglichst häufig in der geteilten Stadt aufhalten, allerdings gemäß dem Vier-mächte-Statut keine Amtshand-

Freikauf geht weiter: Die Bundesregierung werde auch 1984 weiter Häftlinge aus der "DDR" freikaufen, kündigt der Minister für innerdeutsche Beziehungen, Windelen, an.

lungen dort vornehmen.

Annäherung: Spaniens Ministerpräsident Gonzalez sieht nach einem Besuch bei Präsident Mitterrand in Paris Annäherungen in der Frage eines EG-Beitritts seines Landes.

Zweifel an Hilfsprogramm: Katholische Kreise in Westeuropa hegen Zweifel daran, ob das geplante Hilfsprogramm für die private polnische Landwirtschaft verwirklicht werden kann. (S. 1)

Sowjetjustik: Ein neues Gesetz in der Sowjetunion erlaubt allen Gefängnisleitern, das Strafmaß für Haftlinge ohne Urteil zu verlängern, wenn diese "ungehorsam"

Heute: Grundsteinlegung für Europas zweitgrößtes Herzzentrum in Berlin mit Sozialminister Blüm. - Altkanzler Schmidt wird Ehrenbürger von Hamburg.

#### ZITAT DES TAGES



99 Ich glaube nicht, daß das Wählerpotential, das die Union und die FDP ansprechen, schon voll ausgeschöpft ist.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang nick in einem WELT-Interview

FOTO: JUPP DARCHINGER

Konjunktur: Pessimistischer als

die Bundesregierung zeigt sich

die OECD. Sie rechnet mit einem

Wirtschaftswachstum in der Bun-

desrepublik Deutschland von nur

Dresdner in der Schweiz: Die

Dresdner Bank AG hat eine Toch-

tergesellschaft in der Schweiz ge-

Börse: Die Tendenz an den dent-

schen Aktienmärkten war am

Mittwoch freundlich bis fest.

WELT-Aktienindex 149.8 (149.4).

Auch am Rentenmarkt zogen die

Kurse überwiegend an. Dollar-

Mittelkurs 2,7705 (2,7657) Mark.

Katholikentag: Mehr Kunst beim

Katholikentag wünscht sich der

Präsident des Zentralkomitees

der Deutschen Katholiken, Bay-

erns Kultusminister Maier. Die

katholische Kirche müsse zu ei-

nem zwangloseren Umgang mit

winn. Kinnahmen von 513,2 Mil-

lionen stehen bisher Ausgaben

von 497,7 Millionen Dollar gegen-

cher Beleidigung ist der "Chop-

per Zahnarzt in Regensburg zu

8800 Mark Geldstrafe verurteilt

worden. Auch die mitangeklagte

Ehefrau fand keine Gnade vor den

Wetter: Von Südwest Bewöl-

kungsverdichtung und Durchzug

Richtern (S. 14)

Künstlern finden.

Dresdner Bank

2.0 Prozent 1984. (S. 1)

gründet:

(Schweiz) AG.

#### WIRTSCHAFT

Haushalt: Die Bundesregierung werde "vielleicht noch bis 1987" mit der Konsolidierung des Staatshaushalts zu tun haben, erklärt Finanzminister Stolten-

OECD: Die westeuropäischen Industriestaaten werden bis Mitte 1985 hinter dem Wirtschaftsaufschwung in den USA herhinken. prognostiziert die OECD. (S.7)

Immobilienpreise: Mit Ausnahme einiger Großstädte niedriger als im Vorjahr, berichtet der Ring Deutscher Makler. (S.7)

Riektrohandwerk: 1984 wird halbwegs zufriedenstellende Auftragslage" erwartet, vor allem bauabhängigen Bereichen.

#### Goldpreis je Feinunze 378,60 (378,10) Dollar KULTUR

Rrnst-Reuter-Preis: Der vom innerdeutschen Ministerium gestiftete Preis geht für Berichte über den Aufstand gegen das SED-Regime 1953 und ein Festure über

die Elbe an die Rundfunkredakteure Fricke (Deutschlandfunk) und Drews-Bernstein (NDR). Olympia: Die Organisatoren der Ski Alpin: Irene Epple wurde im Sommerspiele von Los Angeles rechnen mit Millionen Dollar Ge-

Abfahrtslauf von Haus/Steiermark nur von Hanni Wenzel (Liechtenstein) besiegt, die zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Abfahrt gewinnen konnte. (S. 12)

#### AUS ALLER WELT

Beingium; Vom Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen finden zunehmend auf Truppenübungsplätzen der Bundeswehr eine letzte Zuflucht, stellt die Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

Chopper-Urtell: Wegen Vortăuschung einer Straftat und dreifa-

eines Regengebietes.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Orientierung am Ge-neinwohl – Günther Bading über

Wikroelektonik: Die Chips aus Jamburg - eine große Chance für S. 3 Suropes Wirtschaft Schmidts Gebortstag: Bundes-

arspräsident Rainer Barzel würligt Helmut Schmidt

JNO '83: Resolutionskrieg in doskau nicht länger "natürlicher Jerhündeter\*

Imwelt: Strauß äußert Verständers zu Grundgesetzänderung S. 6 Plan

22 × j

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der **WELT.** Wort des Tages Fußhall: Krise beim 1. FC Nürn-

berg - Ein Millionär gibt sein Spielzeug zurück Fernsehen: Der Polizei ins Hand-

werk gepfuscht; der "Zivile Sicherheitsdienst" Laientheater: Die Amsteure haben kein Vergnügen mehr an den

Frust-Opern Luftfahrt: Fünf US-Dollar kostete tis für Haltung des Bundeskanz- vor 70 Jahren der erste Flug nach

## Präsident Reagan stellt klar: US-Soldaten bleiben in Libanon

#### Israel protestiert gegen westliche Hilfe bei der Evakuierung Arafats

DW. Washington/Tel Aviv US-Präsident Ronald Reagan ist

mit seiner jüngsten Nahost-Erklärung allen Spekulationen über eine vorzeitige Beendigung des amerikanischen Libanon-Engagements entgegengetreten. Reagan prazisierte: Amerikanische Soldaten würden "sobald wie möglich nach Erfüllung unserer Aufgabe" aus dem Krisengebiet abgezogen. Damit meine er Frieden und den Abzug aller ausländischen Truppen aus Libanon, fügte Reagan

In der vergangenen Woche war der amerikanische Präsident mit der Bemerkung zitiert worden, daß er die US-Soldaten der Friedenstruppe nach Hause holen würde, falls die innerlibanesischen Versöhnungsgespräche scheitern sollten; dann gäbe es keinen Grund für die US-Soldaten, dort zu bleiben. Der Präsident qualifizierte diese Erklärung in seiner Pressekonferenz als "Hypothese", mit der niemandem etwas habe signalisiert werden sollen. Die in Genf aufgenommenen Versöhnungsgespräche der libanesischen Bürgerkriegsparteien bewertete er positiv. Es habe Fortschritte gegeben: So werde Amin Gemayel jetzt als legitimer Staatspräsident anerkannt. "Das Hindernis scheint jetzt immer noch

Zu den amerikanischen Vergeltungsangriffen nach den Schüssen auf US-Marineinfanteristen in Beirut sagte Reagan: "Als die Heckenschützen begannen, habe ich klargestellt: Wenn auf einen amerikanischen Soldaten geschossen wird, dann kann er zurückschießen." Es sei bisher zu

SEITE 3: Öl der Saudis schmiert den Terror SEITE 5: Reagan weicht nicht zwück

keiner Eskalation des Konflikts gekommen, sondern im Gegenteil zu einer Art "Denkpause" auf seiten der Heckenschützen. Weil der Nahe Osten aber insbesondere für die USA und ihre Verbündeten von großer Bedeutung sei, und in dem "Pulverfaß" ein "Krieg, den niemand will" ausbrechen könnte, sollten die US-Marineinfanteristen noch in Beirut blei-

Italien, das neben den USA, Frankreich und Großbritannien die Friedensstreitmacht stellt, plant den Abzug eines Teils seines Kontingents. Verteidigungsminister Spadolini kündigte im Senat an, das Kontingent, das in erster Linie für die Bewachung der Palästinenserlager Sabra

verringert werden. Einen Zeitplan nannte er jedoch nicht. Reagan ging nicht auf die Ankündigung aus Rom

Die von arabischen Staaten und auch der Vollversammlung der Vereinten Nationen kritisierte engere militärische und politische Zusammenarbeit der USA und Israels bezeichnete Reagan als Bestätigung bereits bestehender enger Beziehungen. Die arabischen Staaten hätten keinen Grund beunruhigt zu sein. Der ägyptische Außenminister Kamal Hassan Ali zeigte sich denn auch nach Gesprächen mit US-Außenminister Shultz befriedigt über Erläuterungen zum Abkommen zwischen Washington und Jerusalem über engere strategische Zusammenarbeit.

Der israelische Ministerpräsident Schamir hat mit "Protest und Schock" darauf reagiert, daß die UNO und westliche Staaten bei der Evakuierung des PLO-Führers Arafat aus Libanon Hilfestellung leisteten. Es sei unverständlich, daß die UNO sowie Frankreich und Griechenland dabei geholfen hätten, Menschen aus der Umzingelung zu befreien, die erst kürzlich die Verantwortung für einen neuen Terroranschlag in Jerusalem übernommen

## FDP beharrt auf "Leistungseliten"

#### Brief Genschers an die Partei; Neue Wege in der Bildungspolitik gehen

In der FDP nickt die Forderung nach neuen Wegen in Bildung und Wissenschaft ins Zentrum der innenpolitischen Aussagen. Der FDP-Vorsitzende Hans-Dietrich Genscher sprach sich in einem Schreiben an die Führungsgremien und Mandatsträger seiner Partei abermals für "Leistungseliten" und für die Schaffung privater Universitäten aus. Es müßten alle Energien eingesetzt werden, um die Herausforderungen "der dritten industriellen Revolution" bestehen zu können. Wenn hier der Anschluß gefunden werde, könnten gleichzeitig die strukturellen Probleme der Wirtschaft überwunden wer-

Genscher sprach sich zwar einerseits gegen "Geld- und Standeseliten" aus, weil diese in einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz hätten. Er betonte jedoch: "Aber wer ja sagt zur Leistungsgesellschaft, muß auch ja sagen zu Leistungseliten." Zu

STEFAN HEYDECK Bonn ihnen müsse der Aufstieg aus allen sozialen Schichten geöffnet sein. Weiter trat er dafür ein, die staatlichen Hochschulen und ihre Forschungsarbeiten zu entbürokratisieren. Sie sollten einem Wettbewerb ausgesetzt werden, der durch private Hochschulen zusätzlich belebt wer-

#### SETTE 6: WELT-Interview mit W. Mischnick

den müsse. Der Forschung auf den Gebieten Mikrolelektronik und Biotechnik, die der Bundesrepublik den Anschluß an die technologische Entwicklung möglich machen könne. müsse "auch durch private Universitäten jede nur denkbare Förderung gewährt werden, mit den besten Wissenschaftlern"

Mit diesen Forderungen, die Genscher bereits vor der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gestellt hatte, war er auf Kritik der SPD und auf Vorbehalte bei der Union gestoßen. Daraufhin hatten die beiden FDP-Bildungspolitiker Friedrich Neuhausen und Walter Rasch vorsorglich erklärt, es werde auf diesen Gebieten mit den Liberalen "keine konservative Gegenreform" und auch keine "scharfe Wende zur Privat-Elite" hin geben (WELT

Genscher bezeichnete den Übergang von der Anspruchs- zur Verantwortungsgesellschaft und die offensive Auseinandersetzung mit einem kollektiven Kulturpessimismus als "ur-liberale Themen". Er ging in seinem Brief auf diese Fragen offensichtlich deshalb noch einmal ausführlich ein, weil die künftige Gestaltung der Bildungspolitik für die Freien Demokraten im nächsten Jahr zu einem der wichtigsten Themen werden soll. So soll sie im Mittelpunkt des Parteitags Anfang Juni in Münster stehen. Entwürfe und Vorlagen werden bereits von der Programmkommission erarbeitet.

## Hilfe für Polens Bauern unsicher

#### Kirche besteht darauf, daß nötige Freiheit der Projekte gewahrt bleibt

KNA/DW, Bonn/Warschan In katholischen Kreisen Westeuropas wachsen die Zweifel, ob das seit mehr als einem Jahr favorisierte Modell eines Hilfsprogramms für die polnische private Landwirtschaft überhaupt verwirklicht werden kann. Dem "Selbsthilfefonds" hat Arbeiterführer Lech Walesa die mit dem Friedensnobelpreis verbundenen umgerechnet rund 500 000 D-Mark zuge-

Tatsächlich wird die Verabschiedung des Stiftungsgesetzes im polnischen Parlament im Sommer 1984 abgewartet. Von der Formulierung dieses Gesetzes hängt ab, inwieweit sich die Kirche überhaupt über das Planungsstadium hinaus engagieren wird. Denn erste Bedingung ist: Die nötige Freiheit für die Projekte muß gewahrt sein.

Bei den deutschen Fachleuten herrscht Skepsis, ob zentral verwalteter Staat und Wirtschaft eine solche \_private Enklave" überhaupt zulassen werden. Dazu kommt die Angst mancher poinischer Bauern vor einer genossenschaftlichen Organisation der Hilfe, die aber für ein Gelingen unabdingbar ist. "Und wenn dann alles gut floriert, dann kommt der Staat und enteignet alles", wird als ein Bedenken der unmittelbar Betroffenen genannt.

Die Vorarbeit ist inzwischen von beiden Seiten beendet, so daß kurzfristig mit dieser "Hilfe zur Selbsthilfe" begonnen werden könnte. Zunächst sind zwei Aktionen geplant: In der Landwirtschaft soll jeder mit Gummistiefeln ausgestattet werden. Eine Geste eher, die deutlich machen soll, daß tatsächlich etwas geschieht. Anschließend sollen verschiedene Pilotprojekte testen, wie die Hilfe angenommen wird und wie das, was am grünen Tisch überlegt wurde, sich in der Praxis durchsetzen läßt.

So ist daran gedacht, in einer Woiwodschaft die Milchverwertung zu verbessern, in einer anderen wird eine Wasserleitung gelegt. Grundprinzip der Stiftung wird sein, daß vom Westen her Sachleistungen kommen, so etwa Maschinen, Ersatzteile, Rohre, Baumaterialien oder Saatgut. Dafür zahlen die polnischen Empfänger Gelder in den "Fonds Ost", aus dem dann weitere Zahlungen erfolgen können. Der "Fonds Ost" wird gespeist aus Spenden, Kollekten und anderen Geldern.

Die Kirche im Westen sieht sich zudem in einer undenkbaren Rolle: Da der Boykott von westlicher Regierungsseite aufrechterhalten bleibt die Politiker aber andererseits Polen helfen wollen sehen diese in der kirchlichen Hilfe ein ideales Vehikel Von daher bekommt die kirchliche Hilfe unauffällig jede mögliche politische Unterstützung. Das Hauptproblem wird aber bleiben, wie eine solche private Initiative in den vorgegebenen staatlichen Rahmen in Polen passen wird. Am Ende wird eine Entscheidung in Polen ohnehin erst fallen, wenn auch die Bündnispartner ihr Einverständnis erklärt haben Denn nicht nur Polen ist hilfsbedürftig, auch die Tschechoslowakei oder

## Gegen deutsche Waffen für Nahost

#### Israels Botschafter appelliert an Bonn, in dem Krisengebiet für Abrüstung einzutreten

#### BERNT CONRAD, Bonn

Der israelische Botschafter in Bonn, Jitzhak Ben-Ari, hat an die Deutschen appelliert, keine Waffen in den Nahen Östen zu liefern, sondern sich dort, ebenso wie in Europa, für Abrüstung einzusetzen. Es gibt im Naben Osten viel mehr Waffen als man braucht, auf jeden Fall für den Frieden braucht. Und was der Nahe Osten braucht, sind mehr Gespräche, mehr Dialog und weniger Waffen", sagte Ben-Ari gestern in einem Interview des Deutschlandfunks.

Keinen Zweifel ließ der Botschafter daran, daß die Rüstungsgeschäfte, die Bundeskanzler Helmut Kohl Saudi-Arabien Anfang Oktober in Dschidde in Aussicht gestellt hatte, bei dessen für Januar vorgesehenen

Israel-Besuch eine wichtige Rolle spielen werden. Auf einer deutschisraelischen Tagung in Jerusalem hatten israelische Teilnehmer kürzlich schon "ihre tiefe Besorgnis über Berichte zum Ausdruck gebracht, daß deutsche Rüstungsgüter an Saudi-Arabien geliefert werden könnten". Die Vorstellung, "daß mit in Deutschland bergestellten Waffen jemais wieder auf Juden geschossen werden könnte", war dort als unerträglich bezeichnet worden, Ben-Ari drückte sich zwar vorsichtig aus, meinte aber unmifiverständlich: "Ich glaube, die bisherige Einstellung der Bonner Regierung, sich in Waffenlieferungen zurückzuhalten, war eine aus deutscher Sicht richtige Einstel-

Am Dienstag hatte eine Delegation

saudiarabischer Offiziere eine Informationsreise zu Einrichtungen der Bundeswehr und deutschen Rüstungsunternehmen abgeschlossen. Dabei zeichnete sich ab, daß sich die Saudis vor allem für Panzerfahrzeuge, Radaranlagen und elektronische Feuerleitsysteme interessierten.

Dazu bemerkte der israelische Botschafter, in der modernen Zeit sei zwischen Verteidigungswaffen und Angriffswaffen überhaupt nicht zu unterscheiden. Anti-Panzer-Raketen könnten die Sicherheit eines anderen Landes genau so in Gefahr bringen wie die modernsten Panzer. Er betonte, seine Ablehnung vor Waffenlieferungen gelte auch für Ägypten und Israel selbst. "Wenn ich sage: weniger Waffen, so sage ich das für den ganzen Raum", versicherte Ben-Ari

#### DER KOMMENTAR

## Feines Geleit

#### PETER M. RANKE

Man greift sich an den Kopf, wenn man die Bilder sieht: Französische Kriegsschiffe geleiten den berüchtigsten Schreibtisch-Mörder der Nachkriegsgeschichte in einen sicheren Hafen. Warum dieser Aufwand, dieses Engagement? Niemand weiß, ob Arafats zweiter Abzug aus Libanon das Ende seiner Karriere oder den Anfang einer neuen bedeutet. Gegen die Syrer und ihre Rollkommandos hatte er keine Chance. Nicht allzu fern liegt jedoch die Möglichkeit, daß dieser Chef-Terrorist in einem Refugium neues Unheil organisieren

Bei dem Namen Arafat denkt die zivilisierte Welt vor allem an München und Olympia 1972. Damals ermordeten seine Terroristen elf israelische Sportler, und Khadhafi zahlte als "Anerkennung" fünf Millionen Dollar. Heute aber belichten die Medien Arafat als einen prominenten Flüchtling, und sie verbreiten Bilder, die an das Mitleid appellieren. Sie folgen damit der Begriffsverwirrung jener Politiker, die aus dem Palästinenser einen "Partner" oder einen "Freiheitskämpfer" gemacht haben, der für eine gute,

weil nationale Sache kämpft. In den Medien wird auch behauptet. Arafat habe aus der Geschichte gelernt und sich gewandelt. Dabei hat die PLO allein zwischen Juni 1978 und

September 1979 nicht weniger als 268 Terrorakte in Israel, in den besetzten Gebieten und im Ausland verübt. 40 Menschen starben, unter ihnen 13 Araber. Wahrhaft eine blutige Spur. Sie führt weit über Israel und Liba-

non hinaus nach Europa.

Der PLO-Chef ist der Erfinder des internationalen Terrorismus. Man duckte sich unter seinen Schlägen. Das Händeschütteln westlicher Politiker und sogar des Papstes konnte "Mr. Palästina" nicht besänftigen. Auch die "Anerkennung" der PLO bewirkte nichts anderes als eine Ermutigung des Verbrechens. Die Terroristen Europas, von den Bombenlegern der IRA bis zu den "Kämpfern" der rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann, haben in den Lagern der PLO ihr Handwerk gelernt. Wenn sich die Aktivitäten der militanten Palästinenser auf Israel konzentrierten, atmete der Rest der Welt erleichtert auf. So wuchs die Bereitschaft, seine Motive zu veredeln und das Morden mit dem Begriff des "Freiheitskampfes" zuzudecken.

Terroristen ändern sich aber I nicht, wenn man sie schön anleuchtet und um Verständnis für sie wirbt. Denn wo Arafat auch landen wird: die regellose Gewaltanwendung ist sein Bekenntnis und sein Ziel. Man hätte ihn besser in Tripoli sitzenlassen, seiner letzten Stadt.

#### Schiller warnt vor Verkürzung Wachstum nur der Arbeitszeit

Die deutsche Wirtschaft kann nach Ansicht des früheren Wirtschaftsund Finanzministers Karl Schiller die -Stunden-Woche nicht verkraften. Wie Schiller in einem Interview mit der Illustrierten "Neue Revue" sagte, bedeute eine "hastige Einführung" der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich rechnerisch eine Lohnerhöhung von 14,3 Prozent Mittlere und kleinere Betriebe würden schwer getroffen. Ein Anstieg in dieser Größenordnung wäre auch für die großen Betriebe nicht zu verkraften, erklärte Schiller.

Wenn man jetzt sichtbar in die Arbeitszeitverkürzung einsteigen wolle. werde für Lohnsteigerungen kaum etwas übrig bleiben. Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit um nur eine Stunde komme einer Lohnerhöhung von etwa 2,6 Prozent gleich. Nach Abzug der Preissteigerungen würden die Löhne sogar sinken. Auch zur Beschaffung neuer Arbeitsplätze ist die Arbeitszeitverkürzung nach Ansicht des ehemaligen sozialdemokratischen Ministers nicht geeignet.

In der Verkürzung der Lebensarbeitszeit sieht Schiller nur einen "milderen Weg". "Krass gesprochen bedeutet das doch nur, daß mit Hilfe öffentlicher Mittel und Geld der Unternehmer ältere Arbeitnehmer für jüngere den Platz räumen", sagte Schiller. Es gehe dabei nur um einen Austausch der Arbeitslosen. Die Vorruheständler seien doch nur getarnte Arbeitslose. Schiller zeigte sich zuversichtlich, daß in den kommenden Jahren die Arbeitslosigkeit geringer

## **OECD: Deutsches** durch Export

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwickhung (OECD) prophezeit, daß die mit einer Steigerung ihres Bruttosozialprodukts um real 2 Prozent rechnen konne, nach 1 ¼ Prozent 1983 und minus 1,1 Prozent 1982. Aber diese leichte Beschleunigung des Wirtschaftswachstums wäre ausschließlich dem Export zu verdanken, meint die OECD. Sie geht dabei davon aus, daß die deutsche Ausfuhr 1984 um real 4 Prozent zunimmt. Damit würden weltweit Marktanteile hinzugewonnen werden.

Bei dieser Prognose sind aber unveränderte Wechselkurse unterstellt. Eine exportschädliche Aufwertung der D-Mark ist jedoch nach Auffassung der OECD-Experten nicht unwahrscheinlich. So wird einmal eine Abschwächung des zur Zeit extrem hohen Dollar-Kurses erwartet. Darüber hinaus kann wegen der unterdurchschnittlichen deutschen Inflationsrate (3 1/4 Prozent 1984) mit einer Befestigung des D-Mark-Kurses auch in Europa gerechnet werden.

Als weiteren Unsicherheitsfaktor nennt die OECD die Importnachfrage der Opec-Länder, auf die die deutsche Wirtschaft in besonders starkem Maße angewiesen sei. Andererseits könnte der inländische Verbrauch der Konjunktur zusätzliche Impulse geben. Sein nur auf ein halbes Prozent veranschlagter Zuwachs müßte steigen, falls die Deutschen weniger sparen.

Seite 7: Staaten im Aufschwung

#### Künftiger Bundespräsident will Berlins Rolle stärken

#### Weizsäcker: Zeitweise werde ich im Schloß Bellevue leben

dpa, Berlin Der Berliner Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker (CDU) will auch nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten zeitweise in Berlin leben. Da das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland seinen Sitz nicht nur in Bonn, sondern auch im Berliner Schloß Bellevue habe, halte er es für wichtig, beide Residenzen auch zum Leben zu benutzen, sagte Weizsäcker der Deut-

schen Presse-Agentur.

Dem Viermächteabkommen entsprechend werde er jedoch keine Amtshandlungen in Berlin vornehmen. Als wichtige Aufgabe des Bundespräsidenten bezeichnete es Weizsäcker, bei den Bürgern das Bewußtsein für die Rolle Berlins im geteilten Deutschland zu schärfen. Er habe auch bisher versucht, den Menschen klarzumschen, "was sie von Berlin haben, und nicht nur, was Berlin von ihnen hat".

Weizsäcker sagte, daß er bis zur Amtsübergabe an den von der Berliner CDU zu seinem Nachfolger nominierten Fraktionschef Eberhard Diepgen "vollen Dienst" in Berlin tun werde. Begonnene Projekte, wie

die Verhandlungen mit der \_DDR\*-Reichsbahn zur Übernahme der S-Bahn in West-Berlin, wolle er noch "zu Ende bringen". Für "unvernünftige Hast" und einen sofortigen Rücktritt, wie ihn die SPD-Opposition fordert, gebe es nicht den gering-sten Grund: Die Amtsübergabe an seinen Nachfolger soll nach Plänen der CDU im Februar stattfinden. Nach rund zweieinhalbjähriger Re

gierungstätigkeit in Berlin, meinte Weizsäcker, könne er sein Amt "guten Gewissens in neue Hände legen". Die entscheidenden Weichen für die Konsolidierung der Finanzen seien gestellt und die notwendigen strukturellen Änderungen in der Wirtschaftspolitik eingeleitet worden. Er sei überzeugt, daß Diepgen fähig sei, die Führung im Koalitions-Senat von CDU und FDP zu übernehmen. "Prinzipielle Meinungsverschiedenheiten" mit seinem Nachfolger über den politischen Kurs gebe es nicht. Spekulationen, sein Weggang werde zu einem "Rechtsruck" in der Regierungspolitik führen, wies der Regierende Bürgermeister zurück. Diepgen werde sich im Zweifel immer für die "liberalere Lösung" einsetzen.

## Reisepläne

Von Carl Gustaf Ströhm

In einer Zeit, da Politiker und kirchliche Würdenträger manchmal sinnlos herumreisen, verspricht eine Reise schon jetzt nicht nur sinnvoll, sondern sehr interessant und bedeutsam zu werden: Der polnische Primas und Kardinal Josef Glemp plant, einer Einladung des Patriarchen der russischorthodoxen Kirche nach Moskau Folge zu leisten.

Eine Fahrt des Oberhirten der polnischen Katholiken in die Sowjetunion – ein Unternehmen, von dem man sicher annehmen darf, daß es bis in die Einzelheiten mit dem Papst aus Polen abgesprochen wurde - wäre ein epochales Ereignis. Russische Orthodoxie und polnischer Katholizismus standen einander jahrhundertelang als Feinde, manchmal sogar als Todfeinde gegenüber.

Es ist also auch für einen russischen Patriarchen nicht ganz einfach, sich zu einem Dialog mit einem polnischen Primas zu entschließen. Nun könnte man sagen: Die russisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats ist ein gehorsamer Diener der Sowjetmacht. So einfach ist das aber nicht. Keine andere Kirche oder Religionsgemeinschaft hat unter der Sowjetmacht so furchtbare Blutopfer bringen müssen wie die russische Orthodoxie. Daß sie überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Sie sucht ihre Kompromisse mit der atheistischen Staatsmacht aber sie ist dennoch ein eigenständiger Faktor. Sie lehnt zum Beispiel den Marxismus/Leninismus ab - und sagt das auch

Wenn diese russische Orthodoxie jetzt - sicher mit Wissen und Billigung der Kreml-Führung – als Gesprächspartner Glemps und indirekt damit auch des Papstes auftritt, so schafft das allein schon eine neue Realität. Das Moskauer Patriarchat wird aufgewertet, gestärkt und erhält ein neues Selbstbewußtsein. Denn die Kreml-Führung, die offenbar Primas Glemp irgendwie bei der Lösung des polnischen Dilemmas einschalten möchte, kann nicht direkt mit einem katholischen Erzbischof Umgang pflegen.

Daraus ergibt sich die paradoxe Situation: Um mit Glemp, der einen der Schlüssel zur polnischen Frage in der Hand hält, reden zu können, muß Moskau seiner eigenen Kirche den Rücken stärken. Vielleicht wird man Glemp sogar gestatten müssen, die litauischen und lettischen Katholiken in Wilna und Riga zu besuchen.

## Talbot-Kompromiß

Von Joachim Schaufuß

Durch einen Kompromiß zwischen den wirtschaftlichen Notwendigkeiten und den sozialen Gegebenheiten ist der Talbot-Konflikt zunächst einmal entschärft worden. Die private Peugeot-Gruppe darf in dem Automobilwerk ihrer Tochter von Poissy bei Paris zum Jahresende 1905 Arbeiter - zu 80 Prozent Gastarbeiter - entlassen. Das sind genau 1000 weniger, als beantragt worden waren. Gleichwohl handelt es sich hier um die erste Großentlassung der sozialistischen Ära. Bisher wurde zwecks Stabilisierung der Arbeitslosenziffer vorzeitig pensioniert, oder es wurden mit Staatshilfe zuvor Ersatzarbeitsplätze geschaffen. Beides ist heute aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich.

In dieser Situation hat Premierminister Mauroy eine magische Formel gefunden, der inzwischen auch sein kommunistischer Koalitionspartner zustimmte. Danach wird bei Talbot aus "technischen Gründen" eine Woche lang nicht mehr weitergearbeitet und gewährt dann die noch ausstehende perahlte Urlaubswoche Dabei hofft man daß sich die streikenden Arbeiter über Weihnachten und Neujahr beruhigen. Das öffentliche Interesse an ihrem Ausstand läßt jedenfalls schon merklich nach. Schließlich hat die kommunistische CGT-Gewerkschaft, die vor zwei Wochen mit der Forderung auf Verzicht jeder einzigen Entlassung die rund 16 000 Poissy-Arbeiter zu einem fast hundertprozentig befolgten Streik aufrief, ihre Position wesentlich gemildert. Das Sozialprogramm von Talbot, das insbesondere Arbeitsplatzbeschaffungsprämien für andere Unternehmen und Umschuldungsbeihilfen vorsieht, hält CGT-Boß Krasucki für durchaus akzeptabel, wenn auch noch über die Durchführung verhandelt werden müßte. Damit dürfte die linkssozialistische CFDT als zweitgrößte Gewerkschaft mit ihren weitergehenden, bis zur Betriebsbesetzung reichenden Forderungen kaum noch genügend Gehör finden.

Ob der Talbot-Kompromiß für die bald anstehenden Großentlassungen insbesondere in der Stahlindustrie, dem Schiffbau und dem Kohlebergbau von den Gewerkschaften als Präzedenzfall anerkannt wird, wie Mauroy wünscht, ist allerdings eine andere Frage. Denn dort geht es durchweg um staatliche Unternehmen in Regionen mit überdurchschnittlich hoher Arbeitlosigkeit, die verhältnismäßig wenig Gastarbeiter beschäftigen.

#### Linke Folklore

Von Günter Friedländer

Am 1. Januar 1984, 25 Jahre nach Fidel Castros Einzug in Havana, beginnen im Rahmen der "Stimme Amerikas" die Programme des Rundfunksenders "José Marti", er soll den Kubanern jene Nachrichten bringen, die ihre Herren ihnen vorenthalten.

Die Wahl des Namens "José Marti", ein Wunsch der im Exil lebenden Kubaner, weckt historische Erinnerungen. Denn der kubanische Befreier ist in ganz Lateinamerika Symbol des Unabhängigkeitsgedankens und des panamerikanischen Ideals. Martis Schicksal war wie das vieler Lateinamerikaner: das Exil.

Es gehört zur Folklore der politischen Linken, die Vereinigten Staaten für Lateinamerikas Diktaturen verantwortlich zu machen. Das Gegenteil ist eher richtig. Die USA mußten oft in das Machtvakuum einziehen, das frühere europäische Kolonialherren hinterlassen hatten. Sie wurden - wie im Fall Grenadas - zu Hilfe gerufen und trugen besonders in der Karibik oft dazu bei, demokratische Lebensformen zu finden und die Wirtschaft zu organisieren.

Die Diktaturen, die Lateinamerikas demokratische Entfaltung bis zum heutigen Tag immer wieder unterbrechen, sind keineswegs dem Einfluß der USA anzulasten. Ein Beispiel ist Nicaragua, wo die USA 1928 halfen, freie Wahlen abzuhalten, worauf sie dann das Land verließen. Aber Somoza stürzte drei Jahre später den aus den Wahlen hervorgegangenen Sacasa. Lateinamerikas Diktatoren kamen oft nicht aus der herrschenden sozialen Schicht, sondern brachten weniger privilegierte Kreise an die Macht. Der Peronismus ist dafür das letzte Beispiel.

Der Rundfunksender "José Marti" setzt die Arbeit des kubanischen Befreiers fort: vom amerikanischen Festland aus die demokratische Botschaft in das wieder zur Kolonie gewordene Kuba zu tragen.



Probeflug

# Orientierung am Gemeinwohl

Von Günther Bading

Ernst Breit macht sich Sorgen Eum seinen DGB. Man dürfe sich in der Auseinandersetzung um die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden hier und Reduzierung der Lebensarbeitszeit durch Frühverrentung dort nicht spalten lassen, warnt er die 17 Einzelgewerkschaften. Nichts wäre schlimmer für den Gewerkschaftsbund, als die Aufteilung der Einzelorganisationen in der öffentlichen Meinung in "vernünftige" (die die Vorruhestandsregelung wollen)
und "unvernünftige", die – Konjunktur hin und Aufschwung her – die 35-Stunden-Woche mit aller Macht durchsetzen wollen.

Nicht nur mit aller Macht, son-

dern um die Macht müßte es richtiger heißen. Denn in den traditionellen Kampf der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände um die öffentliche Meinung zu Beginn von Tarifrunden mischen sich aus der IG Metall bedrohliche Töne. Daß von der vielleicht härtesten Tarifauseinandersetzung Kriegsende gesprochen wird, mag man noch als "Waffengeklirr" abtun, wie es der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten (NGG), Günter Döding, soeben formuliert hat. Nicht einfach zur Tagesordnung übergehen allerdings kann man über Be-Vizevorsitzenden der IG Metall aufgerückten Franz Steinkühler, der den Kampf (welches Wort für einen dem sozialen Frieden veroffichteten Funktionär) um die 35-Stunden-Woche als Kampf um die Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse bezeichnet hat. Die zunehmende Verquickung der gewerkschaftlichen Kritik an der Bundesregierung mit der tariflichen Auseinandersetzung, die soeben in dem Vorwurf des IG-Metall-Tarifexperten Jansen gipfelte, die Bundesregierung unter Kanzler Kohl mache sich zum Arbeitgebersprachrohr, lassen zumindest Verständnis dafür aufkommen, daß der Kanzler mit gleicher Münze zurückzahlte und die Forderung nach Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit um volle zwanzig Prozent just zu Beginn eines spürbaren, nicht aber konsolidierten Aufschwungs als "absurd, töricht und dumm" bezeichnete.

Was den Bundeskanzler bewogen haben mag, diese harte Kritik zunächst vor der Jungen Union in München und später, wenn auch verbal verbindlicher, in einem In-

terview noch einmal auszusprechen, läßt sich nur erahnen. Ganz bestimmt hat Kohl ein rechtes Verhältnis zum DGB und dessen Gewerkschaften noch nicht gefunden. Berichte über seine letzte Begegnung mit Spitzenfunktionären der immerhin Millionen Arbeitnehmer organisierenden Verbände belegen das. Er mag auf die Volks-meinung gesetzt haben, daß Ar-beitsplatzsicherheit, wirtschaftlicher Aufschwung und auch mehr Lohn nach drei mageren Tarifjahren mit gerade erreichtem Infla-tionsausgleich jedenfalls Vorrang vor Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit haben müßten.

Gut beraten allerdings war Kohl mit seiner Stellungnahme nicht. Man kann darüber streiten, wieviel von der Amtsführung seines sozialdemokratischen Vorgängers Schmidt man dem CDU-Kanzler zur Übernahme empfehlen könnte. Dessen rigorose Enthaltsamkeit in tarifpolitischen Auseinandersetzungen könnte jedenfalls zum Vorbild gereichen.

Franz Josef Strauß ist hier überlegter vorgegangen. Auch er wandte sich an die Gewerkschaften. Aber Strauß, dem man beim DGB noch immer zu Unrecht die Rolle des Gewerkschaftsfressers anhängen möchte, erinnerte den DGB dessen Einzelorganisationer nur an das, was der außerordentliche Kongreß vor zweieinhalb Jahren ins neue Grundsatzprogramm geschrieben hat: die Verpflichtung aufs Gemeinwohl

Ein normaler Tarifkompromiß in der Frage der Arbeitszeitverkürzung wird nur möglich sein, wenn

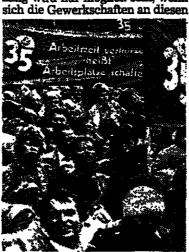

Bloßes Waffengeklirre oder Kampf die Macht? - IG Metail-

eigenen Beschluß erinnern und wenn die Politisierung der Auseinandersetzung nicht weiter eskaliert. Verquickung der Tarifpolitik mit Kritik an der neuen – bei den mehrheitlich sozialdemokratischen DGB-Funktionären nicht eben geschätzten – Bundesregie-rung mag zwar die Mobilisierung eines Teils der Arbeitnehmerschaft erleichtern. Und sie mag Aufsteigern in die Vorstandsetage der IG Metall zur Profilierung dienen. Sie bringt aber letztlich weder die gewerkschaftliche Sache voran noch dient sie dem Gemeinwohl, an das Strauß zu Recht erinnert hat.

Abschied nehmen sollte man in der in Sachen 35-Stunden-Woche federführenden IG Metall auch von der pseudomoralischen Kompo-nente der Öffentlichkeitsarbeit. Man muß nachgerade den Eindruck haben, der einst so mächtigen Metallgewerkschaft mache weder der Mitgliederschwund noch die Tatsache Sorgen, daß man ungeachtet neuer Arbeitskampfmethoden wie der bundesweiten Warnstreiks in den vergangenen Jahren tarifpolitisch keine Erfolge gehabt hat. Nein, die 35-Stunden-Woche sei dazu da, die Arbeitslosen von der Straße zu holen, hört man. Als Seitenaspekt einer Forderung, deren einziger Selbstzweck ierung zu einem, die Daseinsberechtigung der Gewerkschaft quasi beweisenden, Arbeitskampf ist, mag das noch nachvollziehbar sein. Wer aber soll einem Gewerkschaftsfunktionär glauben, daß ihm die nichtorganisierten Arbeitslosen näher stünden als die Lohntüten der eigenen Mitglieder?

Zur Sache zeichnet sich in der Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche ab, daß die Ar-beitszeitverhandlungen wohl mit den im Januar beginnenden Lohnrunden zusammengelegt werden. Kehrt man zur Vernunft zurück, so lassen sich Kompromißmodelle in den Jahren mit Arbeitszeitverkürzung der Vergangenheit finden: Ob bei der Reduzierung von 48 auf 45 oder von 44 auf 40 Stunden - immer gab es einen längerfristigen Tarifvertrag und die Anrechnung der Arbeitszeitverkürzung auf die zusätzlichen Lohnerhöhungen. 1960 schloß man sogar einen Vertrag mit 30 Monaten Laufzeit ab, um eine Stunde Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen. Damals wie heute galt: Mit der Brechstange geht es nicht. Der Versuch schon wäre absurd, töricht und dumm .

## IM GESPRÄCH Marcelino Oreja

## Aktivist für Straßburg

Von Rolf Görtz

Bismarck erinnerte seinerzeit dar-an, daß die Schule der europäischen Diplomatie in Spanien stand. Heute, wo der einzelne Bürger sich auch ohne diplomatische Vertretung im internationalen Raum bewegen kann und soll - heute sei daran erinnert, daß die Väter des modernen Völker- und Menschenrechtes ebenfalls Spanier waren. Etwa der Theologe und Jurist Francisco de Vitoria. Vor viereinhalb Jahrhunderten delinierte er bereits das "Jus gentium" das Recht des einzelnen in der Gesellschaft - als ein Naturrecht. In der Universität Salamanca, einem der geistigen Zentren Europas jener Zeit. schrieb der Dominikaner Vitoria. dem sich selber verantwortlichen einzelnen den Status einer "universellen Gesellschaftlichkeit" zu. Genau dieses, in der europäischen

Menschenrechtskonvention von 1959 nur reaktivierte Recht soll in Kürze einer der würdigten Vertreter dieser doppelten spanischen Schule in Straßburg verwalten: Marcelino Oreja. Den 46 Jahre alten Berufsdiplomaten und Exaußenminister (1976-1980) hat jetzt Ministerpräsident Felipe González als Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs des Europarates in Straßburg benannt. Als Außenminister hatte Oreja bereits turnusgemäß den Vorsitz des Ministerausschusses innegehabt. "Hätte ich damals bloß geahnt, was für großartige Instrumente zu vielen Themen bereits in den Straßburger Aktenschränken liegen, ohne genutzt zu werden." Der Praktiker wird aus der europäischen Gesetzeslade aktivieren, was zur Festigung Europas nützlich sein kann.

Marcelino Oreja Aguirre stammt aus dem Baskenland. Und Baskin ist seine hübsche Frau, mit der er zwei Kinder hat. In seiner baskischen Heimat vertrat er zwei schwere Jahre hindurch den spanischen Staat als Delegierter mit Ministerrang. Das in-



Kandidat für das Amt des Europe rat-Generalsekretärs: Oreja-

time Wissen um die Tragodien vicl.

Basken, die in ihren eigenen Fara lien unter der fanatischen Rebellio fehlgeleiteter junger Menschen le den, wird ihm in seinem neuen An helfen, die Dinge richtig zu ordnen. Im Auswärtigen Amt in Madri zählte der Aufsteiger zu den "junge Europäern", die ihr Land endlich au der historischen Isolierung herau: führen wollten. Und zwar im Rahme einer christdemokratischen Gruppe Das gleiche Ziel, also die Integratio in die westliche Völkergemeinschaf ließ ihn später als Außenministe handeln, als er den Beitritt Spanien zur NATO im Namen der Regierung: partei einleitete, und zwar ohn Rücksicht auf seine eigene Positio als Minister! Der damalige Minister präsident Suárez war nämlich ga nicht mit diesem Beitritt einverstar den. Marcelino Oreja, der übrigen zwei Semester in Bonn studierte un der Deutsch seine erste Fremdspra che nennt - der Spanier aus der Baskenland, wird hoffentlich auch i Straßburg zeigen können, daß Lie benswürdigkeit und Zivikourag

durchaus vereinbar sind.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

STUTTGARTER NACHRICHTEN

Der Preis dieser Entscheidung kann am Ende sehr hoch sein, nämlich dann, wenn die Richter am Bonner Landgericht tatsächlich das Hauptverfahren eröffnen, weil sie einen Schuldspruch für wahrscheinlich halten. Dann aber wird auch der Kanzler sich einer Mitverantwortung am Ausharren Lambsdorffs nicht mehr entziehen können. Diesen Preis scheint Helmut Kohl notfalls aber zahlen zu wollen, weil ihm ein Rücktritt des FDP-Wirtschaftsministers hier und heute mit all seinen Folgen als noch riskanter erscheint. Das gesamte Koalitionspuzzle könnte nämlich ins Rutschen geraten. Eine Affäre also ohne Ende.

#### Lübecker Nachrichten

Zweifellos wählt Lambsdorff mit dem Verbleiben im Amt den schwereren Weg. Und er geht bei allen Vertrauens- und Solidaritätsbekundungen seiner Freunde bis hin zu Bundeskanzler Helmut Kohl auch ein erhebliches Risiko ein . . . Mit seinem Bleiben im Amt unter solchen Bedingungen zieht der Minister die gesamte Bundesregierung in dieses Risiko mit hinein.

#### **DER BUND**

Ob je ein Gericht Lembsdorff schuldig sprechen wird oder nicht die Affäre zeigt jedenfalls eine bestehende Verflechtung politischer und wirtschaftlicher Interessen nach dem Motto "Was gut ist für die Firma X. ist gut fürs Land". Nicht zuletzt die

Schwierigkeit, in der Rezession ein unternehmerfreundliche Politik we terzuführen, hat wohl Lambsdor und Genscher zum Koalitionswed sel veranlaßt. Müßte der Wirtschaft minister wegen Beziehungen, die e für rechtlich zulässig hält, über di Klinge springen, so kame das de Selbstanklage einer ganzen polit schen Grundausrichtung gleich. I diesem Sinn haben Kohl und Gera scher auch in ihrem eigenen Interese Lambsdorff geschützt - und s fiele auch ein Schuldspruch auf si zurück, sollte der Minister eben doc Gesamt- und Parteiinteresse ve

#### The Baily Telegrap

Arafat verläßt Libanon nicht in de

Stimmung einer Niederlage, sonder er glaubt wieder einmal daran, daß e aus dem militärischen Desaster eine politischen Triumph ziehe kann . . . Was läßt Arafat deran gla ben, daß er immer noch eine wirkst. me Rolle als Chefsprecher des pali stinensischen Volkes spielen kann Erstens, daß er den offiziellen Rück halt und die Unterstützung der UN hat, was seine friedliche Abfahrt au Tripoli trotz israelischer Feindselis keiten überhaupt erst ermöglichte Zweitens, daß er immer noch au gemäßigte arabische Regierunger zählen kann, vor allem auf Agypter-Jordanien, Saudi-Arabien und di Golfstaaten. Drittens genießt er weif verbreitete Loyalität in großen Teile des israelisch besetzten Westjorda nien. Die Frage bleibt allerdings, ol solche politischen Aktivposten aus reichen, um Arafat das politische Ge wicht als Sprecher des ganzen palä stinensischen Volkes zu sichern

## Wie man heutzutage den Orden "Held der Sowjetunion" erwirbt

Die Armeezeitung "Roter Stern" und das Tarnwort von den "Gebirgsmanövern" / Von Viktor Suworow

eine Auszeichnung, über die der Oberste Sowjet das letzte Wort spricht. Selbst im Kriege ist die Ehrung rar, im Frieden höchst selten. Einige der Astronauten wurden so dekoriert. Fidel Castro zählt zu dem erlesenen Club.

Was aber, wenn man weder Gagarin heißt noch Fidel? Die Chancen sind dennoch nicht gleich Null In letzter Zeit hat eine ganze Reihe von Sowjetbürgern den Heldenorden geschafft, wenn auch unter recht geheimnisvollen Umständen. So ein Oberstleutnant Wysotski, Kommandeur eines motorisierten Infanterie-Regiments, ein Oberstleutnant Kusnetsow, Kommandeur eines Fallschirmjäger-Regiments, ein Major Oparin, stellv. Kommandeur eines motorisierten Infanterie-Regiments. Sie alle vollbrachten ihre Heldentaten, wie der Rote Stern" mitteilt, "bei Gebirgs-

manövern". Erstaunlich! Früher berichteten die Zeitungen der UdSSR bis in die Einzel-

Held der Sowjetunion", das ist heiten hinein über solche Helden-nicht irgendein Orden, das ist taten. Heute erwähnt sie nur noch taten. Heute erwähnt sie nur noch die Armeezeitung "Roter Stern". Und mit keinem Wort wird dem Leser geschildert, was die Helden nun genau in den mysteriösen Bergen vollbracht haben sollen. Fest steht, daß die "Manöver" nun schon Jahre andauern. Unter den Geehrten ist nicht ein einziger General. Großverbände, so schließt der Experte, sind demnach bei den Gebirgsmanövern nicht zu vermuten. Ferner: Nur Offiziere der Infanterie, der Fallschirmjäger und der Kampfhubschrauber werden erwähnt. Früher heimsten die Jagdflieger die meisten Dekorationen ein, gefolgt von den Panzertruppen und der Panzerabwehr. Schauen die in jenen Bergen nur zu? Schließlich: Viele der neuen Ordensträger bekleiden Posten, die sonst ranghöhere Offiziere innehaben. Bei Manövern kommt das in der Sowjetunion nie vor höchstens im Kriege.

Vier Beispiele aus dem "Roten Stern", doch auch die sind verwirrend genug, weil in den Texten "Feind" und "feindlich" stets in Anführung stehen, manöverüblich durchaus.

L Ein Kampfhubschrauber flog über den "feindlichen" Stellungen und warf Bomben ab." Jahrelang hat der "Rote Stern" seine Leser darüber belehrt, daß Flugzeuge natürlich über feindliche Stellungen fliegen müssen, während Kampfhubschrauber die Abwehr des Feindes aber in den meisten Fällen zu vermeiden trachten. Gibt es vielleicht in diesen Bergen keine Fronten? Oder ist das gesamte Gebirge ein Schlachtfeld?

2. "Transportflugzeuge bombardierten ,feindliche' Positionen." Schwerfällige Transportflugzeuge? Hat die feindliche Abwehr da nicht ein leichtes Spiel? Oder hat der Feind in den Bergen keine Abwehr.

3. Der Kommandeur des Kampfhubschraubers entschied, den "Feind" aus großer Höhe anzugreifen, weil er dadurch kein Risiko einging." Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Bisher hatte es immer geheißen, je höher ein Kampfhubschrauber fliege, desto gefährdeter sei er,

weil er vom feindlichen Radar leichter erfaßt werden kann. Hat der Feind kein Radar, keine Raketen und keine Jäger?

4. "Der "Feind" beschoß sowjetische Infanterie. Da packte Leutnant Belotelow ein Maschinengewehr und stürmte an der Spitze seiner Männer die Stellungen des Feindes." Unglaublich! Der Befehl Nr. 306 untersagt einem Kommandeur ausdrücklich, eben so zu handeln. Der Oberste Sowiet selbst hat den Befehl 306 ratifiziert. Mit einem Maschinengewehr laufen nur untere Dienstgrade herum. Kann ein Offizier seine Soldaten dazu nicht bewegen, so muß er auf der Stelle abgelöst werden.

Natürlich: Ein junger Offizier macht schon mai Fehler, Warum aber sollte Generalleutnant Makejew, der Chefredakteur des "Roten Stern" in seiner Zeitung solches Verhalten erwähnen, noch dazu lobend. Da ohne die Unterschrift der Marschälle Ustinow, Ogarkow und General Epischew im "Roten Stern" kein einziger Artikel veröffentlicht wird - würden sie solches durchgehen lassen?

Die Antwort auf all diese Fragen is einfach: Hinten in den Bergen, dor wo die "Manöver" stattfinden, da tob ein blutiger Unterdrückungskrieg Die "Gebirgsmanöver" sind eine zy nisch tarnende Umsch eibung für die Massaker im ungfücklichen, okku pierten Afghanistan. Und dort, geger die Afghanen, werden ungewöhnliche Methoden der Kriegsführung und neue Waffen erprobt. Dorfkommt es vor, daß ein Offizier mit Maschinengewehr herumläuft. Dork bietet Höhe einem Hubschrauber Schutz, dort können Transporter als Bomber eingesetzt werden.

Aber, sie befolgen ihre Befehle. Die eigenartigen Geschichten im "Roten" Stern" beweisen daß Afghanistan nicht zuletzt auch ein riesiger Truppenübungsplatz ist. Und sie zeigen, daß dem Feind in den Bergen nach herkömmlichen Regeln nicht beizukommen ist - seit vier Jahren übrigens schon.

Autor Viktor Suwbrow ist ein ehemoli-ger sowjetischer Offizier, ein Spezio-list für Strategle, der jetzt im Wester lebt.



## Der "Leuchtende Pfad" machte Ayacucho zu eir er Anden-Festung

Im Hebriland von Peru tobt ein gnad inoser Krieg zwischen der maoi sischen Guerrilla-Organisation "Sendero Lumi os" und den Sich heitskräften. Es gibt zwai<sub>rr</sub>linweise, daß die Gueß illeros einen zweijährigen West instillstand anbieten wDen, aber, so gestern der Ind nminister, "wir wollen endgültigen Frieden".

Von WERNER THOMAS

ie Reise von Lima mit der Aero-Peru-Maschine dauert nur 35 Minuten. Sie führt jedoch in eine andere Welt. Auf dem ¡Flughafen "Alfredo Mendivil Duarte" stehen Geschütze. Überall sind Sandsäcke gestapelt. Es wimmelt von Uniformträgern, die automatische Gewehre halten und mißtrauisch die Passagiere mustern. In der Ferne landet ein bulliger Luftwaffen-Transporter. Er bringt Wallen, Proviant und

Ayacucho gleicht einer Festung. Nirgendwo anders in Lateinamerika ist das Militär so massiv konzentriert wie in dieser Anden-Metropole, auch nicht in El Salvador oder Nicaragua. In keiner anderen Gegend des Subkontinentes leben Menschen gefährlicher und terrorisierter als hier. Die Angst grassiert.

Der gnadenlose Krieg zwischen der maoistischen Guerrilla-Organisation Sendero Luminoso" (Leuchtender Pfad) und den Sicherheitskräften hat diese schöne Stadt radikal verändert. Gegen 18 Uhr, wenn es dunkel wird. eilen die meisten Leute schon nach Hause, obgleich das nächtliche Ausgangsverbot erst drei Stunden später beginnt. Längst weiß die Bevölkerung, daß die Rebellen gewöhnlich zwischen 18 und 20 Uhr ihre Anschläge durchführen. Eine gespenstige Ruhe liegt nachts über Ayacucho, die manchmal von Schüssen, heulenden Sirenen und bellenden Hunden unterbrochen wird. Erst morgens nach

Leben auf den Straßen. Dann endet die Ausgangssperre.

Wir besuchen den Bürgermeister

Jorge Jauregui Mejia (48). Er war am 11. Dezember vergangenen Jahres Opfer eines Attentates: Die "Senderistas" feuerten auf ihn von einem Motorrad, als er gerade eine Erste-Hilfe-Station eröffnen wollte. Chirurgen entfernten dem Bürgermeister später drei Kugeln aus dem Kopf. Jauregui, ein Vertreter der konservativen Regierungspartei "Accion Popular" (AP), leidet noch unter Sprachproblemen. Er ringt mit den Tränen, als er über das Ereignis berichtet. Das sind Diebe und Mörder", sagt er. Er fragt fassungslos: "Was wollen sie überhaupt?" Sie wollen aus Peru und den benachbarten Anden-Staaten eine maoistische Region machen. Ihr Führer ist Abimael Guzman, ein früherer Philosophie-Professor der Universität von Huamanga in Ayacucho. der sich "Genosse Gonzalo" nennt und seine Bewegung nach einer von ihm früher redigierten Zeitschrift getauft hat. Guzman (49) akzeptiert lediglich drei Vertreter des Kommunismus. An den Häuserwänden Ayacuchos steht es geschrieben: "Mao, Marx und Lenin - es lebe der Volkskrieg". Peruanische Marxisten wie Alfonso Barrantes, der neue Bürgermeister von Lima, unterstellen Guzman einen kambodschanischen "irrationalen Pol-Pot-Fanatismus".

Während die "Senderistas" in Lima und den meisten Gebieten des Landes keine Unterstützung finden, ist die Situation in den Anden anders. Guzman, ein Mestize, versucht die traditionell vernachlässigte Indio-Bevölkerung gegen die Zentralregierung aufzuwiegeln. Er spricht die Sprache der Quechua-Indianer. Aus Quechua-Familien wird der Guerrilla-Nachwuchs rekrutiert. Der schmutzige Krieg hat auch einen rassistischen Hintergrund.

Ayacucho, 80 000 Einwohner, 2746 Meter hoch gelegen, ist die Hauptstadt einer der armsten Provinzen des Landes. Von den 460 000 Menschen der Provinz sind 68,5 Prozent Analohabeten, Auf 18 000 Personen



Panzer und schwerbewaffnete Soldaten gehören zum Alltagsbild der perugnischen Stadt Ayacuche 👚 FOTO: DPA

kommt nur ein Arzt; nur acht Prozent der Haushalte haben fließendes Wasser, die Stromversorgung dauert nur sechs Stunden pro Tag; die Säuglings-Sterblichkeit beträgt 15 Prozent; das durchschnittliche Jahreseinkommen: umgerechnet 400 Dol-

Karge Berge umgeben die Hauptstadt. Der sandige Boden läßt sich nicht für die Landwirtschaft nutzen. Die meisten Menschen leben vom Handel. Schon am frühen Morgen schleppen Indianer-Frauen mit schwarzen Filzhüten Handarbeit zum Sucre-Park, vorwiegend Strick- und Stickware. Wie warten vergeblich auf Touristen. In das Turista-Hotel, die beste Herberge, wurden in der Zwischenzeit Offiziere der Polizei-Einheiten einquartiert, die selbst in den Speisesaal ihre Gewehre und Handgranaten mitnehmen. "Señor", flüstert ein Angesteller des Turista-Hotels, "viele Leute sympathisieren mit dem Sendero, weil er ihnen Hilfe verspricht. Niemand hat sich um uns gekümmert. Unser Leben war bisher hoffnungslos."

Eine denkwürdige Beerdigung am September vergangenen Jahres, von der die Leute noch heute sprechen, demonstrierte die Gefühle der Bevölkerung: 15 000 Menschen sind an diesem Tag dem Sarg der bei einem Gefecht ums Leben gekomme-

gefolgt. "Edith wird heute fast schon wie eine Heilige verehrt", sagt ihre Schwester Rebecca. Die Marktfrauen

Grab, auf dem in grellem Gelb ein Hammer-und-Sichel-Symbol prangt, ist eine Wallfahrtsstätte geworden. Viele Menschen lassen sich freilich nur von einem Angstgefühl leiten. Wenn die Rebellen einen Generalstreik proklamieren, bleiben die meisten Geschäfte aus Angst geschlossen, weil zuvor Zettel unter die Ladentür geschoben werden: "Wer öff-

net. muß mit einem Dynamitanschlag rechnen." Das Wort "miedo" (Angst) fällt bei fast jeder Unterhal-Wir kämpfen gegen einen geisterhaften Feind", sagt der peruanische Präsident Fernando Belaunde Terry. Gemäß den Empfehlungen Maos bewegen sich die Senderistas wie Fische im Wasser. Viele leben und arbeiten unauffällig unter dem Volk und widmen sich in den Feierabendstunden dem terroristischen Handwerk. Weder der "Genosse Gonzalo"

verkaufen holzgeschnitzte Lagos-Fi-

guren. Das rot angestrichene Lagos-

Zur Anonymität kommt der Überraschungseffekt. Jederzeit können sich Attentate oder Bombenanschläge ereignen. Besonders gefürchtet ist eine alte Schleuderwaffe der Inkas, die von den Senderistas wieder ein-

und in einer Kooperation auch den

Weltmarkt des persönlichen Compu-

ters und den des Büros der Zukunft

beherrschen könnten. Amerika be-

herrscht den riesigen militärischen

tungssektor. Die Amerikaner sind

mit ihrer Militärelektronik dominie-

rend, die Japaner mit Mikrochips in

Kameras oder Videorecordern. Euro-

iormen Unterh

noch die anderen Führer verbreiten

werden Dynamitstäbe akkurat über Entfernungen bis zu 100 Metern

on the control of the

Anders als in El Salvador, wo beide Seiten offene Gefechte austragen, konzentrieren sich Guzman und seine Guerrilleros auf den Terrorismus. Gefährdet sind besonders die Vertreter der Autorität. Jeder Bürgermeister muß um sein Leben fürchten.

Der "Leuchtende Pfad" hat im Sommer 1980 seinen bewaffneten Kampf aufgenommen. Die Belaunde-Regierung ergriff jedoch erst vor einem Jahr drastische Maßnahmen: Ayacucho und die Nachbarprovinzen wurden zu Kriegszonen erklärt, ein Gebiet von 900 000 Menschen. Der General Claude Noël, ein ehemaliger Geheimdienstchef, bekam das Kommando über die 8000 Mann der Sicherheitskräfte, vorwiegend Mitglieder der "Guardia Civil" und der "Guardia Republicana".

Wir sitzen am letzten Abend mit Leonor Zamora zusammen, einer zierlichen, schmächtigen Frau mit einem markanten Mestizengesicht, die bisher an der Universität das Fach Sozialarbeit lehrte. Die Politikerin der links von der Mitte angesiedelten Padin-Partei fordert einen Waffenstillstand so schnell als möglich. "Das Morden muß aufhören, wir rotten uns doch gegenseitig aus." Ob ihr Wunsch jetzt in Erfüllung geht, wagt

## Das Ol der Saudis schmiert den Terror von PLO-Chef Arafat

Israel wollte Arafat – vor allem seinen Gegnern – zeigen, daß mit ihm weiter zu rechnen ist. Das Kapitel Arafat ist mit seinem Abzug aus Tripoli nicht beendet; denn er hat die PLO-Kasse, die von den Saudis immer wieder gefüllt wird.

Von PETER M. RANKE

er Bus Nummer 18 war nur noch ein zerrissenes Gezippe. Im Bus und auf der Herzl-Straße in Jerusalem lagen stöhnend über vierzig Verwundete. Drei Schulmädchen, zwei Männer und eine amerikanische Touristin starben, ermordet durch Terroristen der PLO. Die Bombe im Bus Nr. 18 am 6. Dezember war das grausame "Abschiedsgeschenk" des PLO-Chefs Yassir Arafat (54) an Israel vor seinem Abzug aus Tripoli.

Die PLO ließ über ihre Agentur "WAFA" verbreiten, ein Kommando der Palästinenser habe einen Militärbus gesprengt. Aber das Verbrechen an den Zivilisten und den drei Schulmädchen Esther Adi (11), Nurit und Esther Pollack (14 und 15) wurde nicht nur von den Israelis, sondern auch von Palästinensern als so abscheulich empfunden, daß prominente Persönlichkeiten in Jerusalem, Hebron und Ramallah protestierten.

Der Anschlag ereignete sich nicht in der Altstadt oder dem vorwiegend arabisch bewohnten Ost-Jerusalem, sondern wie das Attentat in Haifa einige Tage später im "eigentlichen" Israel Damit wollte die PLO den Anspruch ihres Gründungsprogramms von 1964 unterstreichen, daß ganz "Palästina" zu befreien sei, nicht nur die seit 1967 besetzten

Schon 1979 waren in Jerusalem drei Straßenpassanten durch eine Bombe an einem Fahrrad zerrissen worden. Und nur zwei Haltestellen von dem gesprengten Bus Nr. 18 entfernt war im Juni 1978 ebenfalls eine Bus-Bombe explodiert: sechs Tote.

Aber nicht nur in Israel hat Yassir Arafat seit seinem Machtantritt an die PLO-Spitze 1969 blutige Spuren hinterlassen, besonders in Libanon.

Während Arafats Gefolesleute, die auch von einigen westlichen Medien als "Freiheitskämpfer" bezeichnet werden, mit Samsonite-Koffern, Ledertaschen und Kalaschnikows in Tripoli auf die griechischen Schiffe kletterten, wurde bekannt, daß über 700 Libanesen den Machtkampf der PLO nicht überlebt haben: darunter auch Kinder, Frauen und Männer, die nichts mit "Palästina" zu tun hatten. Sinnlos starben sie, so wie vor einem Jahr in Beirut, als Geiseln Arafats.

Einen Scheck für den Schaden in Tripoli

Als sich Arafat von den verbündeten Moslembrüdern im Hafen verabschiedete, sagte deren Scheich Said Chabaane: salem wiedersehen." Über 450 libanesische Gendarmen mit Stahlhelmen und leichten Waffen sollen nun dafür sorgen, daß Arafat wenigstens nicht nach Tripoli zurück-

Für die Schäden, die die PLO angerichtet hat, ließ Arafat einen Scheck über umgerechnet eine Million Mark di-Arabiens. Auch Charterkosten für die fünf griechischen Schiffe über 2,5 Millionen Dollar wurden von den Saudis bezahlt, die gerade erst 28,5 Millionen Dollar als ihre Vierteljahresquote an die PLO überwiesen hatten, wie der PLO-Vertreter Rafik Schakr el-Natscha in Riad mitteilte.

Ohne das Geld der Saudis und anderer Ölstaaten hätte sich Arafat nicht seit über 14 Jahren an der Spitze der PLO halten können, wäre die PLO nicht die reichste und ausgedehnteste Terrororganisation der Welt. Sie hätte auch niemals die politischen Verbindungen und Bewegungsfreiheit erlangt, über die sie international heute verfügen kann.

Mit Geld Sicherheit von der PLO erkauft

Die großzügige Finanzierung ist der arabische Obulus dafür, daß die Ölstaaten vom PLO-Terror unbehelligt bleiben. Nachdem die Opec im Dezember 1975 für die Freilassung ihrer Erdölminister in Wien und Libyen 25 Millionen Dollar zahlen mußte, wird das Geld nun "direkt" angelegt, für Waffen, Sprengstoff, Ausbildung im Ostblock, internationale Organisationen und Rentenzahlungen. Das Wirtschaftsimperium der PLO ist gut geschmiert und trotz des Ver-lustes Süd-Libanons und Beiruts intakt - was die Gegner Arafats, der immer noch über die Kasse verfügt. nicht berücksichtigt hatten.

Westliche Beobachter vermuten, daß sich Arafat mit den jüngsten Ferroranschlägen in Israel bei den radikalen Abweichlern seiner Fatah-Orgamisation und bei den Syrern rehabilitieren will. Blut als Kitt für die PLO. Schon in früheren Jahren haben sich die acht verschiedenen Terrorgruppen. die die PLO bilden, mit ihren Mordaktionen immer wieder gegenseitig angestachelt und zu übertreffen versucht.

Dazu ein Beispiel: Nachdem schon Ende Mai 1972 auf dem Flugplatz bei Tel Aviv 24 Pilger von japanischen Terroristen ermordet wurden, die sich der "Volksfront" von Habasch angeschlossen hatten, schlug Arafats Fatah" am 5. September in München zu: Elf israelische Sportler star-

Fünf der acht Terroristen erschoß die Polizei, die drei Überlebenden wurden sieben die Entführung einer Lufthansa-Maschine freigepreßt und erhielten in Beirut eine Rente von Oberst Khad-

Leiter der Aktion waren Abu Daud und Arafats Stellvertreter Abu Iyad. Dieser berüchtigte "Sicherheitschef" der PLO soll Zeitungsberichten zu-folge kürzlich in der Bundesrepublik wesen sein, obwohl ein Haftbefehl besteht. Angeblich erhielt er sogar deutschen Polizeischutz, als er unter anderem in Bonn die Palästinenser auf "Vordermann" bringen wollte, also auf Arafat gegen die Fatah-Rebellen einschwor und sie vor Rache-

Von München an folgten bis heute große und kleine Terrorunternehmen der PLO mit unheimlicher Präzision fast jedes halbe Jahr.

## Mikroelektronik aus Hamburg - eine Chance für Europa

Die USA und Japan haben die Europäer in der Mikroelektronik klar abgehängt. Sie beherrschen den Weltmarkt. Doch Europa hat

Von ADALBERT BÄRWOLF

7 or 32 Jahren entwickelten amerikanische Ingenieure in einem Laboratorium der Walnut Street 2201 im texanischen Garland das Konzept der mikroelektronischen Schaltungen. Sieben Jahre später, 1958, enthüllten Elektroniker der Firma "Texas Instruments" aus Dallas dem Pentagon in einer supergeheimen Präsentation einen integrierten Schaltkreis auf einem Halbleiterchip aus Silizium. Das war der nächste Schritt nach dem Transistor. Die Implikationen waren gewaltig. Eine stürmische Revolution der Technik nahm ihren Anfang.

Ein Verkleinerungsprozeß von 100:1 war gelungen. Die integrierten Schaltungen wanderten in die Lenk-

mechanismen von interkontinentalen Raketen und Satelliten. Die Systemkosten purzelten. Kostbares Gewicht wurde frei. Ganze Anordnungen veralteter Schaltungen wurden

Wie fast immer in der Technik war das Militär auch der Motor für die mikrominiaturisierte Technik. Nach der Entwicklung des Transistors wurden Flugzeuge zu einem Paket Elektronik mit Flügeln. Das gleiche galt für Raketen ohne Flügel. Und die Abfallprodukte der Militärtechnik prasselten wie ein Wolkenbruch auf den zivilen Markt. Das erste Erzeugnis der mikroelektronischen integrierten Schaltungen aus Texas für den zivilen Markt war ein Hörgerät

Heute hat die Evolution der Mikroelektronik Größenordnungen erreicht, bei denen das Äquivalent von 250 000 Transistoren auf der Grundfläche eines Filzstiftpunktes untergebracht werden kann. Die Preise für einen Chip sind bei steigender Leistung rapide gesunken. Der Mikroprozeßrechner, der Computer auf ei-

nem Chip, hat mit seinen unzähligen Varianten den Einzug in das Leben jedes einzelnen gefunden. Der persönliche Computer, der Roboter, den jeder wie einen Fernseher zu Hause hat, ist das Ziel. Der Halbleiter-Weltmarkt würde sich explosionsartie ausdehnen, wenn dies gelingen

Der Halbleiter-Weltmarkt für alle Applikationen wird heute von den USA und Japan beherrscht. Die USA schneiden sich von dem Kuchen mit einem Umsatz von mehr als 15 Milliarden Dollar gut 60 Prozent, die Japaner über 30 Prozent ab. Die Europäer müssen sich gegenwärtig mit rund acht Prozent begnügen. Die Firmen Philips und Siemens teilen sich im wesentlichen dieses letzte Stück-

Nun hat der amerikanische Professor William Griffith von der Technischen Hochschule von Massachusetts in Bonn das Gespenst an die Wand gemalt, daß Europa zu einer mikroelektronischen Kolonie der USA und Japans absinken könnte. Die Gefahr besteht in der Tat, weil

sich die USA und Japan frühzeitig

pa steht wie ein Zwerg zwischen den beiden mikroelektronischen Gigan-Doch daß für Europa nicht alles verloren sein muß, haben ja die Japaner gezeigt. Am Anfang kopierten sie die amerikanische Technologie aus

Texas. Später übertrumpften sie dann sogar die Yankees, die im sogenannten Silicon Valley, jener phantastischen Ansammlung mikroelektronischer Fabriken im Raum südlich von San Francisco, ihre Halbleiterindustrie konzentrierten. Die Japaner entwickelten mit der Macht ihrer Elektronik einen Chip mit einer Informationsdichte (64 k), die die USA nicht bieten konnten. Im Silicon Valley sprach man von einem technolo-

gischen Pearl Harbor. Japanische Chips landeten sogar in amerikanischen Interkontinentalraketen. Auch Europa hat die Chance, durch

Kreativität einen größeren Marktanteil zu erreichen. Die allerneueste Mikroelektronik kommt nicht nur aus Kalifornien oder Japan. Sie kommt auch aus Hamburg, wo Philips mit seiner Tochter "Valvo" die einzige Fabrik für Mikroprozessoren-Chips in Deutschland unterhält.

Das ist eine erstaunliche Tatsache. An der Stresemann-Allee von Hamburg beherrscht man den Weltstandard. Hier werden die Funken gezündet, die die elektronische Welt bewegen könnten. Europa hat das Potential, Akzente auch auf dem Sektor der Mikroelektronik zu setzen und sich neue Märkte zu erschließen, so wie es die Fähigkeit zeigte, das Konzept für die Hochdrucktriebwerke des amerikanischen Raumflugzeugs Space Shuttle zu entwickeln. Europa braucht kein mikroelektronischer Satellit der USA und Japans zu werden, denn das Ende bei Entwicklungen in der Mikroelektronik ist noch lange

## Mit dem Krügerrand sind Sie gut bedient. Bei uns sind Sie auch gut beraten.

Denn hinter dem Rat, den Sie von uns bekommen, steht langjährige Erfahrung: 1970 haben wir den Krügerrand in Deutschland eingeführt.

Aufgrund dieser Erfahrung sagen wir Ihnen, wo und in welcher der vier Münzgrößen Sie den Krügerrand kaufen sollten und welchen Teil er in Ihrer Geldanlage insgesamt einnehmen sollte.

Der Krügerrand ist die bekannteste Goldmünze der Welt. In allen unseren Geschäftsstellen leicht zu kaufen und zu



Sprechen Sie mit uns über den Krügerrand – auch wenn Sie kein Konto bei uns haben.

**Deutsche Bank** 





# "Aus der Reserve heraustreten" "DDR": Neuer

Helmut Schmidt, der morgen sei-nen 65. Geburtstag feiert, ist in den vergangenen Wochen und Mona-ten vielfach gewürdigt worden. Anlaß dazu boten vor allem sein Ausscheiden aus dem Amt als Regierungschef, sein Verzicht auf die Spitzenkandidatur für die SPD bei der Bundestagswahl, die Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Bonn und schließlich die beiden großen Reden zum Thema NATO-Doppelbeschluß auf dem Kölner Parteitag der

Deutschen Bundestag. Getreu dem Wort des Marc Aurel "seinem" Marc Aurel, geht der ehemalige Bundeskanzler "aufrecht, nicht aufgerichtet" auch durch diese Zeit. Viele danken ihm das Seine herausragende Popularität galt und gilt stets mehr dem Mann als dem Amt.

Sozialdemokraten sowie vor dem

Er grollt nicht, setzt sich nicht zu Lasten anderer ins Bild, bleibt sich treu und tut, was er sein Leben lang tat: Er arbeitet.

Walter Scheel hat ihm einmal \_zupackende Intelligenz" öffentlich zugesprochen. Den Bürgerinnen und Bürgern ist seine Haltung in der Be-mühung um das Leben Hans Martin in der Bundesrepublik Deutschland die Kraft, die er in der Hamburger Flutkatastrophe bewies.

Wir im Deutschen Bundestag, auch seine politischen Gegner, haben diesem Kollegen besonderen Respekt erwiesen. Er galt immer zuerst dem

Mann, einem begnadeten Redner. Seine Politik wurde strittig auch in seiner Partei: Er hat sie selbst in seiner letzten Kanzlerrede vor dem Deutschen Bundestag am 1. Oktober 1982 als eine "Politik der wägenden Vernunft" bezeichnet - eine Politik also, gestützt auf den Wettkampf und den Wettbewerb der Informationen, Argumente, Meinungen, Erfahrundelte er.

Die Anmahnungen nach "geistiger politischen Romantik und damit in

Zinstermin: Tilgung:

2. weiterer

Tilgung:

Zinstermin:

: gnugliT

Tilgung:

11. DM 50 000 000.-

DMI 50 000 000,

3. DM 70 000 000,

4. DM 100 000 000,-

gen seinen 65. Geburtstag. zu Hause, wo er oder wo seine Er frau oder wo seine Familie wohnt. Bundestagspräsident Rainer Barzel würdigt für die WELT die Verdienste des früheren Bundeskanzlers.



**Helmut Schmidt** 

In der Zeit anhaltender Jugendproteste ausgangs der sechziger Jahre kämpsten wir, auch gemeinsam in vielen Diskussionen und Interviews. für die parlamentarische Demokratie Schleyers ebenso in Erinnerung wie Ich erinnere mich lebhaft dieser Sätze aus der Debatte am 14. März 1968: "Dieses ist die freieste Gesellschaft", so sagte er damals, "die es je in Deutschland gegeben hat." Und er fügte hinzu: "Wir sind auch keine ne Demokratie schlechtmachen läs-

gedroht - auch versucht, Druck auf sentliche Beiträge zu leisten hat. einzelne Abgeordnete auszuüben. Gewiß, von draußen. Aber die Ver- den besseren Weg zu streiten. Er besuche, das von drinnen zu unterstüt- darf weder der Ermunterung noch zen, waren nicht zu übersehen. Da des Zuspruches. Des Respekts gegen und Erwartungen. Nicht auf ir- erscheint doch geradezu beklem- wiß, sollte er weitermachen, was er gendwelche ideologischen Heils- mend aktuell, was Helmut Schmidt auch sein Leben lang tat. Sich unmißerwartungen hin entschied und han- am 30. Mai 1968 in der Debatte über verständlich zu Wort melden. Denn die Notstandsgesetzgebung sagte: Wort und Widerwort - das gehört zur Kein Abgeordneter darf sich unter Substanz unserer Demokratie, deren Führung", auch die meinen, wies er Druck setzen lassen, weder unter den freiheitliche Qualität und Substanz zurück. Idealismus führe zu leicht zur angeblichen Druck seiner Fraktionsführung noch unter den tatsächli- bindlichen, staatlichen Ausdruck finchen und teilweise in den letzten Ta- det.

Helmut Schmidt feiert mor-gen seinen 65. Geburtstag zu Hause, wo er oder wo seine Ebe-

Gibt es sie etwa heute wieder, die Versuche, "Theologie zur Eideshelferin der Revolution" zu machen, vor denen der damalige Verteidigungs-minister Schmidt im Februar 1971 vor Militärseelsorgern warnte?

Mehr denn je, so meine ich, brauchen wir in der Politik, brauchen wir im Parlament die Fähigkeit der Handelnden, die Bürger spären zu lassen, daß sie nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen dabei sind. Menschliches, gefühlsmäßiges Engagement auch in der Politik – das erwarten heute wohl vor allem die Jungen von uns.

Helmut Schmidt, dieser Mann des scharfen, oft sogar kalt annutenden Intellekts – ausgerechnet er sollte zu gefühlsmäßigem Engagement in der Politik fähig sein? Er war es, und er

Die Schlußfolgerung, auf die ich hinaus will, sollte sich jetzt von selbst ergeben: Ja, es ist, verbunden mit meiner herzlichen Gratulation für den Jubilar, der aufrichtige Wunsch, daß er allmählich aus der Reserve der vergangenen Monate wieder heraustritt. Vor einiger Zeit gab es eine Meldung, er wolle das nächste Mal nicht mehr kandidieren. Ein Dementi folgte ihr auf dem Fuße. Ich hoffe sehr, daß es dabei bleibt.

.Das Parlament ist wichtiger geworden", hieß es kürzlich in dieser Schönwetterdemokraten, die bei den Zeitung "Das ist der Platz, wo heute ersten Wolken am Himmel ihre eige- und morgen die Staatsform verteidigt wird." Ich halte das für richtig. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, Gut vier Wochen ist es her, da wur-de dem Bundestag "Belagerung" an-unsere Demokratie noch sehr we-

Es lohnt, mit ihm um den richtigen, im Deutschen Bundestag ihren ver-

## Strafgrund für Ausreisewillige

AP/rtr. Berlin Offenbar vor dem Hintergrund verstärkter Ausreisebemühungen von Einwohnern der "DDR" sind die Straftatbestände für politische Urteile in jungster Zeit geändert worden. Die "Arbeitsgemeinschaft 13. Au-gust" berichtete gestern, daß sich die Urteile der neu eingelieferten Häftlinge jetzt in ihrer Mehrzahl auf den Strafgesetzbuchparagraphen 214 "Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit" gründen. Bisher sei die Mehrheit der Häftlinge wegen versuchter Republik-flucht oder versuchtem illegalen

Grenzübertritt verurteilt worden.

Die Arbeitsgemeinschaft stützt sich auf Berichte von im November und Dezember aus "DDR"-Haft entlassenen politischen Häftlingen. Bei den neuen Häftlingen handele es sich fast ausschließlich um Menschen, die sich mit der "endgültigen Ablehnung" ihres Ausreiseantrages nicht abgefunden und mit Sitzstreiks oder Beschwerdebriefen dagegen prote-stiert hätten, immer häufiger auch Personen, die sich nach Jenaer Vorbild in weißen Hemden getroffen hätten. Sie hätten ihre Verhaftung mit Aussicht auf Freikauf und Aussiedhing dem Risiko eines Fluchtversuches vorgezogen. Die Strafen lägen zwischen sechs Monaten und zwei Jahren. Die Häftlinge stammten in der Mehrzahl aus Jena, Dresden, Erfurt, Magdeburg und Leipzig. Der Anteil an Frauen sei relativ hoch, berichtete die Arbeitsgemeinschaft.

Die \_DDR"-Sicherheitsbehörden verstärken offenbar ihren Druck auf die "Frauen für den Frieden" in Ost-Berlin. Nach zuverlässigen Angaben aus West-Berlin wurde gestern der 29 Jahre alte Ostberliner Fotograf Harald Hauswald festgenommen. Er gehört zum Freundeskreis der seit mehr als einer Woche verhafteten Bärbel Bohley und Ulrike Poppe, die Mitglieder dieser Gruppe sind. Ihnen werden Kontakte zur britischen Friedensbewegung vorgeworfen. Die Ehemänner der beiden Frauen wurden gestern vom Staatssicherheits-dient der "DDR" verhört.

# Ungarn bereit zum Dialog

Außenminister Varkonyi in Bonn für "wirklich sachliche Ost-West-Verhandlungen"

BERNT CONRAD, Bonn Der ungarische Außenminister Peter Varkonyi hat sich gestern in Gesprächen mit Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher sehr aufgeschlossen gegenüber dem Bonner Wunsch nach Fortsetzung des West-Ost-Dialogs und nach einem kon-struktiven Verlauf der bevorstehenden Stockholmer Konferenz für Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE) gezeigt. Er will sich, wie er seinen Gesprächspartnern versicherte, dafür einsetzen, daß auch die Außenminister der Warschauer-Pakt-Staaten an der Eröffnung der

KVAE teilnehmen. Bei einem von Genscher gegebe-nen Mittagessen in der Godesberger Redoute plädierte Varkonyi für die "Schaftung von Bedingungen für wirklich sachliche Verhandlungen, denen die Prinzipien der Gleichheit und der gleichen Sicherheit zugrunde liegen". Die Stationierung neuer amerikanischer Raketen in Westeuropa vergrößere die Spannungen und erschwere eine "fruchtbringende Entwicklung der bilateralen Beziehungen", sagte der Ungar. Deshalb sei "Europas Himmel heute düste-rer". Gleichzeitig befürwortete er jedoch eine "nützliche Zusammenarbeit" auf der KVAE und äußerte die Zuversicht, beim nächsten Treffen mit Genscher in Budapest "Gespräche in einer ruhigeren, aussichts-reicheren und günstigeren internationalen Atmosphäre führen zu kön-

Der Bundesaußenminister zeigte sich über den positiven Grundtenor Varkonyis, der als erster prominenter Ostblockpolitiker nach dem Beginn der Nachrüstung in die Bundesrepublik gekommen war, sehr befriedigt. Ebenso wie der Kanzler appellierte er an den Gast und an die anderen osteuropäischen Regierungen, das Anfang Dezember in Brüssel formulierte NATO-Angebot einer breiten und langfristigen Zusammenarbeit zwischen West und Ost anzunehmen. Hier muß über Enttäuschungen und Verstimmungen des Tages hinweg verantwortlich die langfristige Perspektive gesehen werden", sagte Genscher. Er fügte hinzu: "Ihr Besuch, Herr Außenminister, beweist uns, daß Ungarn am Dialog festhalten will."

Varkonyi konstatierte seinerseits, daß die von Ungarn angestrebten Schrifte zur Milderung der Spannunsen offensichtlich von der Bundesre-

gering geteit wirder an sollte die gemeinsamen A gungen, ehe sich in der Richt bes wahrhaften Rüstungsablas n Fortschritt abzeichnet, mäsch: uuf jene gesamteuropäischen Fragikonzentrieren, in denen es Mög keiten gibt voranzukommen. Dazintechnet der Unsanzukommen. Dazintechnet. te der Ungar vor allem die was schaftlichen und kulturellen Bezi ungen.
Das Bonner Auswärtige Am Fühmte
den "freundschaftlichen Gnn der
Gespräche. Genscher nahm
ladung nach Budapest an.
Besonders interessiert zeige ich
Kanzler und Außenminister zu inweisen über die in westlichen sicht
derzeit unblane Meinungehölden sicht derzeit unklare Meinungsbildung im Kremi. Varkonyi außerte sich dar erwartungsgemäß zurückhaltend. ' scheint jedoch den Eindruck him lassen zu haben, daß der sowietisch Staats- und Parteichef Jurij Andre pow die Zügel wieder in die Hand genommen hat. Andropow sei unver-1 ändert zu einem Ausgleich mit dem Westen bereit, wolle aber keine Überlegenheit der USA akzeptieren, hieß es auf ungarischer Seite. Varkonyi traf vor seiner Rückreise auch mit Bundespräsident Carstens sowie

Vertretern der Fraktionen von CDU/

gierung geteilt würder 🚀 n sollte

## Helga Schuchardt droht mit Rücktritt

Kultursenatorin warnt vor einer weiteren Beschneidung ihres Haushaltes

UWE BAHNSEN, Hamburg Hamburgs parteilose Kultursenato-rin Helga Schuchardt hat die Flucht nach vorn angetreten und mit ihrem Rücktritt gedroht, wenn für 1985 der Kulturhaushalt weiter so beschnitten werde wie in den Ansätzen für 1984. Auf einer Pressekonferenz erklärte die streitbare Linksliberale, die Bürgermeister Klaus von Dohnanyi vor knapp einem Jahr nach ihrem Austritt aus der FDP als "meine Traumbesetzung" in den Senat geholt hatte, die zum Teil drastischen Kürzungen für 1984 und die für die folgenden Jahre geplanten Sparauflagen, - betroffen sind vor allem die staatlichen Bühnen - trage sie mit und vertrete sie auch: "Es muß einfach gespart werden, auch in der Kultur. Mit den Ansätzen für das kommende Jahr wird das ohne Qualitätseinbußen möglich sein. Für Kürzungen darüber hinaus jedoch gibt es keinen Spielraum mehr." Solche Einsparungen würden an die Substanz und die Qualität gehen, und das werde sie nicht verantworten.

Die Kultursenatorin machte deutlich, daß ihre Bereitschaft zu den

Vorleistung gewesen sei, die ihr im kommenden Jahr, bei den senatsinternen Verhandlungen über den Haushalt 1985, in den "Chefgesprächen" mit dem Finanzsenator honoriert werden müsse. Wenn das nicht geschehe (und das sei nicht auszuschließen), so werde sie sich sagen müssen: "Deine Art von Politik ist hier nicht mehr gefragt."

Diese Außerung der Senatorin ist auch vor dem Hintergrund der Tatsache zu sehen, daß zumindest der ebenfalls parteilose Wissenschaftssenator Professor Hansjörg Sinn im kommenden Jahr aus der Landesregierung ausscheiden wird, um sich wieder der Wissenschaft zu widmen. Die Pressekonferenz der Kulturse-

natorin war erkennbar der Versuch.

das zum Teil äußerst negative Echo im gesamten Medienspektrum auf die überproportionalen Einsparungen im Kulturetat, einem der kleinsten Einzelpläne des Hamburger Haushalts, wenigstens hallowegs aufzufangen. In den teilweise chaotischen Haushaltsberatungen der Bürgerschaft hatte der kulturpolitische

Streichungen des Etats 1984 eine CDU-Sprecher Klaus Lattmann dazu angemerkt, hier werde die Portokasse geplündert in der Hoffmung, dadurch das Unternehmen zu retten". Lattmann verwies darauf, daß schon nach dem Entwurf des Senats die Ausgaben des gesamten Haushalts um fast fünf Prozent steigen, der Kulturetat (mit 219 Millionen Mark Ausgaben) aber nur um 1,1 Prozent: Acht Millionen Mark mehr hätte die Kultar bekommen müssen, um nur Schritt zu halten." Statt dessen habe es die SPD-Fraktion fertigbekommen, diesen Etat noch einmal um rund 7,2 Millionen Mark zu kürzen; im Ergebnis bedeute das weniger Geld für die Kultur als im laufenden Jahr.

Helga Schuchardt erklärte jedoch gleichzeitig, daß es immerhin aber gelungen sei, einige Streichungen wieder aufzuheben: Die beiden Kommunikationszentren "Fabrik" und "Markthalle" bleiben besteben, es wird keine Bücherhalle geschlossen, das "Alstervergnügen" soll weiter ausgeboten werden, und die drei Staatstheater können möglicherweise Studiobühnen weiterführen.

# Steuervergünstigung für neues Auto?

Späth will Anreize zum Kauf von umweltfreundlichen Neuwagen schaffen

XING-HU KUO, Stuttgart Abgasreinigung (Altfahrzeugen) ab 1. folgenden drei Prinzipien getragen Baden-Württemberg wird Anfang Januar 1986 von 14,40 auf 20 Mark werden: nächsten Jahres eine Bundesratsinitiative einbringen, die wesentliche steuerliche Vergünstigungen für abgas- und umweltfreundliche Kraft-fahrzeuge vorsieht. Dies teilte Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) gestern in Stuttgart mit. Inzwischen hat die Landesregierung eine "ausformulierte Konzeption" zu dieser von Späth bereits mehrmals geäußerten Anregung ausgearbeitet, die derzeit "mit den anderen Bundeslän-

dern" abgestimmt werde. Konkret wird darin vorgeschlagen, daß abgasgereinigte Pkws, die den amerikanischen Abgasnormen entsprechen - die wiederum weitaus strenger sind als die geltenden deutschen Vorschriften -, in der Zeit vom 1. Juli 1984 bis 31. Dezember 1988 völlig von der Kraftfahrzeugsteuer befreit werden sollen. In den Jahren 1989 und 1990 müssen diese Fahrzeuge den halben heutigen Steuersatz kosten. Erst ab 1. Januar 1991 werden die Halter solcher Autos wieder die Steuer voll entrichten.

Gleichzeitig werden nicht so umweltbewußte Autobesitzer verstärkt zur Kasse gebeten, teilte Späth mit: Die Kfz-Steuer soll bei Autos ohne

und ab 1. Januar 1991 auf 25 Mark je 100 Kubikzentimeter Hubraum erhöht werden. So werde beispielsweise ein Mittelklassewagen mit 1,6 Liter Hubraum statt 230,40 ab 1986 mit 330 und ab 1991 gar mit 400 Mark besteuext werden. Späth unterstrich, daß diese Lösung bis 1990 "im wesentlichen aufkommensneutral" sei. Mit der neuen Konzeption würden zwei Ziele erreicht: die Markteinführung und der Anreiz, bereits vor dem von Bonn festgelegten Stichpunkt 1. Januar 1986 ein umweltfreundliches,

abgasgereinigtes Auto zu kaufen. In seiner Eigenschaft als Vorsitzen-der der Ministerpräsidentenkonferenz hat Spāth im Streit um die Satellitennutzung - am 15. Dezember hatten die Regierungschefs der Länder in Bonn keine Einigung in dieser Frage erreichen können - seine guten Dienste als Vermittler angeboten. Es ware "verhangnisvoll", so Spath,

Nach Ansicht Spaths muste eine "langfristige Organisations- und Nut-zungskonzeption" für Satellitentibertragungskapazitäten vor allem von

 Zulassung neuer, privater Programmveranstalter in den Ländern, in denen die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Zulassung neuer, von den vorhan-

denen öffentlich rechtlichen Anstalten produzierten Programmen "im Rahmen einer Bestands- und Ent-

wicklungsgarantie",

• Förderung deutschsprachiger kultureller Produktionen zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Anstalten.

Baden-Württemberg werde, so Späth weiter, vor allem dafür eintreten, daß durch eine Verständigung alle Satellitenprogramme "zeitgleich in allen Bundesländern" in die bestehenden Kabelnetze eingespeist werden können. Ferner will Stuttgart die Gründung eines "deutschen Kulturkanals" anregen, in dem Eigenproduktionen deutscher Theater, Filme

usw. angeboten werden. wenn es nicht gelänge, zumindest
einen Mindestkonsens im nächsten
Jahr zu erreichen.

Späth wies die von der FDP gemachte Koalitionsaussage zugunsten
der CDU entschieden zurück. Dabei verwies er auch auf neueste Umfragen, die für die CDU bei einer jetzi-gen Landtagswahl 54 Prozent voraus-

## Was Bonn und Tel Aviv verbindet

EPHRAIM LAHAV, Tel Aviv Die Stadtwappen von Bonn und Tel Aviv prangten nebeneinander vor dem Sitzungssaal des Tel Aviver Stadtrats, als die Oberbürgermeister der beiden Städte, Shlomo Lahat und Hans Daniels, die langjährigen Kultur- und Jugendaustauschbeziehungen eines formellen Freundschaftsvertrages besiegelten.

Der Festakt fand im Rahmen einer Sondersitzung des Stadtrats in dem nach David Ben-Gurion benannten Boulevard statt. Ben-Gurion hatte sich als erster für die "Verständigung ohne Vergessen" zwischen Deut-schen und Israelis eingesetzt. Eine Zehn-Mann-Delegation aus Bonn nahm an der Sitzung teil. Trotz der festlichen Stimmung wer das Be-wußtsein der "nahen Vergangenheit" allgegenwärtig. Daniels sprach von den Schrecken der Judenverfolgung und erwähnte mehrmals seinen aufschlußreichen Besuch im Tel Aviver "Museum der Diaspora", wo er erfahren hatte, daß die Juden Bonns bereits im zwölften Jahrhundert verfolgt wurden.

Doch die Zukunft liege bei der jungen Generation, sagte er, die eine

schöne und freundliche Zukunft und Zusammenarbeit mit dem jüdischen Volk erleben möchte. Die Bibel vereint uns." "Wir sind das Volk der Bibel", knüpfte in diesem Sinne Gastgeber Lahat an und teilte die Hoffnung der Bonner Delegation auf die Entwicklung einer Verständigung unter der Jugend der beiden

Lahat, ein gebürtiger Berliner, der zwar fließend Deutsch spricht, hielt seine formelle Antwort auf hebräisch und ließ sie übersetzen. Lahat wies darauf hin, daß Bonn zwar schon 1993 Jahre alt und daher älter als das in der Moderne gegründete Tel Aviv ist. "Doch Tel Aviv enthält auch Jaffa, das schon in der Bibel erwähnt wird. Wir dürsen uns daher älter als Bonn nennen", bemerkte er unter allgemeinem Gelächter. Nächstes Jahr begeht Tel Aviv den 75. Jahrestag seiner Gründung.

Der Text der dann unterzeichneten Vertragsurkunde lautet: Die Stadt Tel Aviv-Yafo und die Stadt Bonn schließen auf der Grund-

The second secon

zu dienen soll, daß sich die Bürger beider Städte besser kennenlemen gegenseitig verstehen und ihre menschlichen Beziehungen zueinander vertiefen.

Im Interesse einer Verstärkung der Freundschaft und einer Vertiefung der Kontakte vereinbaren beide Städte im einzelnen:

L im Rahmen der jeweiligen finanziellen Möglichkeiten eine engere Zu-sammenarbeit mit dem Ziel, den kulturellen, schulischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Austausch fortzusetzen und fortzuentwickeln. 2. eine Förderung des Austausches von Gedanken und Erfahrungen hinsichtlich städtischer Probleme mit dem Ziel, Kenntnisse und Erfahrungen der jeweils anderen Stadt zu nut-

3. einen Informationsaustausch über alle bedeutenden internationalen Veranstaltungen, z.B. Ausstelkingen, Konzerte, Sportereignisse, wissenschaftliche Kongresse und wirtschaftliche Veranstalbungen, 4. ideelle Hilfe für alle in ihren

lage und in Anerkenning langishriger hervorragender Verbindungen
diesen Freundschaftsvertrag, der daseltigen Austauschs bemühen (SAD)



Bekanntmachung

über die prospektfreie Zulassung zum Handel und zur amtlichen Notierung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg von

1. August ganzjährig

Serie 206 – 263 206 –

am 1. August 1988 zum Nennwert

81/2 % Kommunal-Schuldverschreibungen

81/4 % Kommunal-Schuldverschreibungen

1. September ganzjährig am 1. September 1993 zum Nennwert

Dezember ganzjährig
 am 1. Dezember 1993 zum Nennwert

8 % Kommunal-Schuldverschreibungen Serie 209 – 263 209 –

Nr. 00 001-05 500 zu je DM 1 000,-Nr. 11 001-18 300 zu je DM 5 000,-Nr. 25 601-26 400 zu je DM 10 000,- November ganzjährig am 1. November 1968 zum Nennwert Zinstermin: Tilgung: 8% Inhaberschuldverschreibu 12. DM 50 000 000 alon 109 - 264 508 -

8 % Inhaberschuldverschreibungen Emission 106 – 264 505 –

 September ganzjährig
 September 1994 zum Nennwer Tilgung: 6% Inhaberschuldverschreibut 13. DM 50 000 000,е и пинаротаспологического примерен Emission 110 – 254 509 ~ 1. Dezember ganzjährig am 1. Dezember 1997 zum Nennwert Zinstermin: Tilgung: 14. DM 50 000 000.-8% % inhaberschuldverschreibungen Emission 111 – 254 510 – 1, Februar ganzjährig am 1, Februar 1989 zum Nennwert Tilgung:

der ınk – Girozentrale –, Hamburg

Die Ausgabe der Emissionen wurde von dem Herrn Bundesminister der Finanzen im Einvernehmen mit der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg jeweils unter dem Geschäftszeichen VII A 2 W 2567 genetmigt. Gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 des Börsengesetzes hat die Zulassungestelle der Hanseatischen Wertpaplerbörse Hamburg mit Bescheiden vom 25. August 1983 und 15. Dezember 1983 genehmigt, daß es für die Einführung der vorgenannten Emissionen zum Handel und zur amtli-chen Notierung an der Hansestischen Wertpapierbörse Hamburg der Einreichung eines Prospektes nicht bedarf. Die Zulassung der Wertpa-piere zum Börsenhandel gift damit als erfolgt.

**HAMBURGISCHE** 

LANDESBANK

Die 2. Erweiterungsemission unserer Pfandbriefe Ausgabe 107, die Pfandbriefe Ausgaben 112, 123 und 124 sowie unsere Inhaberschuldverschreibungen Emission 105 und 106 sind in Einzelunkunden liefer-

Die Einzefurkunden tragen das Trockensiegel der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale –, die falsimilierten Unterschriften zweier Mitglieder des Direktoriums sowie auf den Mänteln die Kontrollunterschrift eines dazu ermächtigten Mitarbeiters der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale –.

Landesbank – Girozentrale –. Die übrigen diese Bekanntmachung betreffenden Emissionen sind jeweils in mehreren Sammelundunden verbrieft, die bei der Norddeutscher Kassenverein AG, Hamburg, hinterlegt sind. An diesen Sammelundunden sind die Erwerber der Emissionen entsprechend ihrem Guthaben auf Girosammeldepot beteiligt. Rechte an den Sammelundunden können im Rahmen des Effektengiroverkehra bei den Kommunal-Schuldverschreibungen in durch DM 100.- und bei den Inhaberschuldverschreibungen in durch DM 1000.- teilberen Beträgen übertragen werden. Einzelunkunden werden nicht ausgefertigt, so daß Auslieferungsansprüche während der gesamten Laufzeit nicht geltend gemacht werden können.

Zinszahlung, Tilgung und Kündberkelt

Die Zinsen für die Ptandbriefe, Kommunal-Schuldverschreib und inhaberschuldverschreibungen werden nachträglich zu den ge-nannten Zinsterminen gezahlt. Sie unterliegen der tarifmäßigen Besteuerung.

Die Verzinsung endet bei den Kommunal-Schuldverschreibungen Serie 209 mit dem 14. Dezember 1987 und bei den übrigen diese Bekanntmachung betreffenden Emissionen jeweils mit dem 30. des

bekanntnatung berntenken Emissionen jeweils mit dem 30. des der Fältigkeit vorhergehenden Monats. Die Pfandbriefe, Kommunal-Schuldverschreibungen und Inhaber-schuldverschreibungen werden zu den jeweiligen Fältigkeitsterminen In alner Summe zum Nennwart zurückgezahlt. Sie sind unkündbar,

Zahistelien

Zantstetten

Die Einlösung der Zinsscheine und der zur Rückzahlung fälligen
Plandbriefe Ausgabe 107 (2. Erweitsrung), Pfandbriefe Ausgaben 112,
123 und 124 und der Inhaberschuldverschreibungen Emissionen 105
und 106 sowie alle sonstigen die Emissionen betreffenden Meßnahmen erfolgen kostenfrei bei der Hamburgischen Landesbank — Girozentrale —, Hamburg. Als Zahlstellen fungieren alle Girozentralen/
Landesbanken und Sparkessen. Der Anspruch auf Rückzahlung des
Kapitals erlischt, wenn die jeweiligen Wertpapiere nicht binnen 10
Jahren nach dem Eintritt der Fälligkeit zur Einlösung vorgelegt
werden.

Die fälligen Zinsen und Kapitalbeträge der in den Semmelurkunden verbrieften Kommunal-Schuldverschreibungen und Inhaberschuldver-schreibungen werden über die Wertpaplersammelbanken bzw. die depotführenden Kreditinstitute gutgeschrieben.

Besicherung
Desicherung
Desicherung
Desicherung
Desicherung
Desicherung
Desicherung
Desicherung
Desicherung
Desicherungswerte gesichert.
Der die Deckungswerte hinaus haftet die Hamburgische Landesbank
— Girozentrale — mit ihrem Vermögen.
Für die Verbindlichkeiten der Hamburgischen Landesbank — Girozentrale — hattet die Freie und Harsestadt Hamburg unbeschränkt.

Die Pfandbriefe, Kommunal-Schuldverschreibungen und Inhaber-schuldverschreibungen sind gem. § 1807 BGB mündelsicher. Lombardfählgkeit

Die Pfendbriefe und Kommunal-Schuldverschreibungen sind nach Börseneinführung bei den Landeszentralbanken lombardfähig. Bekanntmachungen

Alle die Plandbriefe, Kommunal-Schuldverschreibungen und Inhaber-schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen werden im Bundesanzeiger sowie in einem Pflichtblatt der Hanseatischen Wert-

williamin record the LANDESBANK \_\_ range





#### USA verhindern Schmuggel von Hochtechnologie

AP/DW. Denver Die amerikanischen und deutschen Zollbehörden haben den illegalen Export hochspezialisierter amerikanischer Geräte zur Messung von Atomexplosionen und zur Herstelking von Mikrochips in die UdSSR verhindert. Nach Angaben des UScolls wurden in Englewood im UStaat Colorado zwei Mitarbeiter der nternational Consulting Group fest-enommen, die in den Technologie-Ehmuggel verwickelt sein sollen. Gegen die beiden Festgenomme-

nen Norman Comerford und Bruce Abamski wurde Anklage wegen Verstoßes gegen die amerikanischen Gesetze über die Beschränkung der Waffenausfuhr erhoben. Ihnen drohen Haftstrafen bis zu zwei Jahren und Geldstrafen von 100 000 Dollar. Der Seismograph zur Messung von Atomexplosionen hat einen Wert von 113 600 Dollar. Der Preis des Krypton-Laser-Systems zur Herstellung der in Elektronenrechnern verwendeten Mikrochips wurde mit 53 750 Dollar angegeben.

e 12€

4.3

22.00 A.

Am Vortag hatte sich das amerikanische Verteidigungsministerium bei den deutschen Zoll- und Regierungsdienststellen für deren Hilfe bei der Sicherstellung eines amerikanischen Computer-Systems benankt, das au 9. November im Hamburger Hafen sinem für die Sowietunion bestimmten Schiff beschlagnahmt worden war. Die illegale Ausfuhr der Computeranlage war durch die Zusammenarbeit amerikanischer und deutscher Behörden in "letzter Minute" verhindert worden.

#### Wörner: Bemühen um Konsens erfolglos

Als "Niederlage unserer Demokratie" und Fehlschlag seiner Bemühungen um einen Konsens hat Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner in seinem Jahresrückblick den Mißerfolg des Versuchs bezeichnet, eine Übereinkunft zwischen allen Kultusministern einer bundeseinheitlichen Unterweisung der Schüler über Fragen der Friedenssicherung und Verteidigungspolitik zustande zu bringen. Es sei eine Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland, wenn es nicht gelinge, die "Überzeugung von der Notwendigkeit der Verteidigung in den Köpfen und Herzen zu verankern", meinte der Minister.

Wörner wandte sich scharf gegen den Schriftsteller Günter Grass und Plarrer Heinrich Albertz, die am ver gangenen Wochenende zur allgemeinen Verweigerung des Wehrdienstes aufgerufen hatten. Wer das tue, stelle sich außerhalb der Verfassung. Die Soldaten dienten der Sicherung von Frieden und Freiheit. "Auch in Zukunft wird die Bundeswehr die Freiheit des Herrn Grass schützen", erklärte der Minister. Er lehne es ab, gegen ihn die Gerichte anzurufen.

#### Bulgare in Rom nun unter Hausarrest

Der wegen des Verdachts auf Beteiligung an dem Attentat auf Papst Johannes Paul II. in Rom inhaftierte bulgarische Staatsbürger Sergej Iwanow Antonow ist gestern aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Die zuständige Justizbehörde begründete die Maßnahme mit dem angegriffenen Gesundheitszustand Antonows. Der 36jährige frühere Vize-Chef des Büros der bulgarischen Fluggesellschaft Balkan-Air in Rom war am 25. November 1982 in Untersuchungshaft genommen worden. Der zu lebenslanger Haft verurteilte türkische Papst-Attentäter Mehmet Ali Agca hatte ausgesagt, Antonow habe ihm im Auftrag des bulgarischen Geheimdienstes bei Planung und Ausführung des Attentats auf den Papst am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz geholfen.

# Reagan weicht in Libanon nicht zurück

Von THOMAS KIELINGER

Es war eine Pressekonferenz, die letzte des Jahres, von der man hätte erwarten können, sie werde den ganzen Horizont der amerikanischen Verwicklung in den Händeln der Welt absuchen. Aber Präsident Reagan kam am Dienstagabend, was die thematische Vielfalt anging, gut dabei weg: Außer El Salvador und Fragen zur Innenpolitik stand nur ein Thems an: Libanon.

Man könnte daran die einseitige Orientierung der amerikanischen Presse an "Krisenberichterstattung" ablesen. Deutlich wird dabei aber vor allem der zunehmende Druck auf das Weiße Haus, eine Grundwelle der Skepsis, die alle Schichten der Gesellschaft erfaßt hat, wenn von Libanon und der Rolle der US-Marines in diesem Land die Rede ist.

Jede Fahrt im Auto belegt es. Man mag Radiosender anstellen nach Belieben: Wo eine Talk-Show läuft, fragen die Hörer auch nach Libanon. Äbnlich ist es beim Fernsehen. Europa mag sich über die Ost-West-Beziehungen Sorge machen, den Zustand der politischen Führung im Kreml und die Zukunft der Abrüstung. Ronald Reagan aber trifft in Amerika, während er in das Wahljahr 1984 einschwenkt, auf eigentlich nur eine einzige außenpolitische Sorge: Das ist der Verbleib der amerikanischen Truppen an einem Ort der Welt, der wenig Fortschritt und kaum absehbare politische Lösungen verspricht -

Sitzt die amerikanische Politik und damit der Präsident - hier in einer Falle? Sind die Marines zur Geisel eines politisch unlösbaren Fal-

Natürlich hätte das Weiße Haus die Soldaten ehrenhaft zurück, lieber beute als morgen. Aber Reagan hat inzwischen in Libanon politisch sehr viel investiert, ein voreiliger Rückzug könnte leicht wie Nachgeben gegenüber der politischen Intransigenz Syriens wirken und gegenüber den Ter-roristen, die sich im Dienste Syriens oder zumindest von Damaskus gefordert - zu etablieren versuchen. "Sollen wir die Terroristen gewinnen lassen?", appellierte Reagan rhetorisch an seine Presse-Zuhörer.

Es war bemerkenswert, wie offen der Präsident die Gefahren schilderte, in deren Umfeld die US-Soldaten Dienst tun. "Der Nahe Osten ist ein Pulverfaß, das einen Krieg auslösen könnte, den niemand will", sagte er. Angesichts dieser Lage kann es das Fernsehpublikum landesweit nicht beruhigt haben, vom Präsidenten anschließend zu hören, daß "ein amerikanischer Soldat, wenn man auf ihn schießt, zurückschießen darf".

In dieser Formulierung liegt die Crux der Problematik. Die Marines sind seit alters her ein Stoßtruppenkontingent, geeignet, in Blitzkriegsmanie zu landen, Brückenköpfe zu

bilden und auszuweiten. Sie sind eine Kampfeinheit, gedacht für bewegliche Operationen, nicht für Grabendienst, mag er auch den hehren Namen "Peacekeeping" erhalten haben. Sich beschießen zu lassen und dann die Navy zu bitten, zurückzuschlagen, geht fast gegen das Selbstverständnis dieser Männer, und macht vor allem die militärischen Führer sehr nachdenklich.

#### DIE ANALYSE

General Rogers, nicht nur NATO-Oberkommandierender, sondern auch der für den Nahost-Raum verantwortliche amerikanische Militär. verhehlte nicht dieses Unwohlsein bei sich und seinen Kollegen, als er einem Fernseh-Interviewer gestand: Das in Libanon, das ist eine ungewöhnliche Mission, wenn wir uns Missionen auszusuchen hätten, dann wäre dies nicht an der Spitze der Liste unserer Präferenzen.

Deutliche Worte. Die Bedenken elten inzwischen in der veröffentlichten Meinung schon fast als Gemeinplatz. Eine einflußreiche Feder im konservativen Lager, der Kolumnist William Buckley stellte sich jetzt mit dem Ruf nach dem Abzug der Marines an die Spitze der "Libanon-

Reagan mochte dies abschütteln und einem Frager auf der Pressekonferenz humorvoll bedeuten, er werde

"mit meinem Freund Bill" noch ein ernstes Wort sprechen müssen. Die Stimmung im Lande aber kann er nicht ignorieren, will es auch nicht, denn wenn Militär und politische Führung der USA aus der Vietnam-Ara eines gelernt haben, dann dies, nie wieder militärische Missionen in Übersee einzugehen, die nicht von der eigenen Öffentlichkeit unterstützt werden.

Reagans Problem ist, mit dem amerikanischen Beitrag zur multinationalen Internationalen Friedenstruppe eine solche militärische Verpflichtung eingegangen zu sein, aber jetzt die öffentliche Unterstützung dafür schwinden zu sehen. Daß er seinen Zuhörern versprach, die Entscheidung über den Verbleib der Marines "nicht aus wahlpolitischen Gründen" zu fällen, ist fast irrelevant. Aus welchen Gründen auch immer: Die Entscheidung rückt heran, so oder so.

Reagans Berater bauen ihr vor, indem sie mit Hochdruck auf der diplomatischen Schiene voranzukommen suchen. Der Präsident bemühte sich auf der Pressekonferenz, diese Dimension in den Vordergrund zu stellen: Die Lösung in Libanon muß eine politische sein", sagte er in Anerkennung der begrenzten militärischen Rolle der multinationalen Friedenstruppe. Bewußt spielte er den Waffen-Konflikt mit Syrien herunter, als etwas, was er von sich aus auf keinen Fall eskalieren wolle. Auch

die Sowjetunion erwähnte er nicht ein einziges Mal.

Den diplomatischen Bemühungen diente auch die Reise Sonderbotschafters Russfeld nach Ägypten, Da-maskus und Bagdad. Zusätzlich ließ das Weiße Haus - reichlich ungnädig Gemayels Regierung wissen, wenn der politische Prozeß in Libanon "zusammenbreche", müßten die Marines wohl nach Hause kommen. Eine Formulierung, die Reagan selber als "wohl eine schlechte Wortwahl" bezeichnete. Aber die einzelnen Gruppierungen in Beirut werden den Druck, unter dem der US-Präsident selber steht, schon begriffen haben, auch wenn Reagan jetzt erklärte, er

wolle "kein Signal gesendet haben".

Inzwischen trainieren die US-Aus-

bilder weiter die libanesische Armee, um sie in die Lage zu versetzen, weitere Gebiete des nationalen Territoriums unter Kontrolle der Zentralregierung zu bringen. Der "vorläufig endgültige" Abzug der PLO aus Libanon wird als hoffnungsvoller Richtungsweiser für den Abzug aller ausländischen Truppen aus Libanon angesehen. Offen bleibt: Wie kann man Syrien dazu bringen, sich zu bewegen? Damit behält die Partei, die den Fortschritt in Libanon behindert, sichtlich die stärkste Karte: Sie braucht nur abzuwarten, bis die Bereitschaft der Amerikaner erlischt. sich in Libanon militärisch zu enga-

#### Sinowatz und Kohl für enge Zusammenarbeit

Die beiden Bundeskanzler Helmut Kohl und Fred Sinowatz haben gestern bei einem Gespräch in Bonn die enge Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich bekräftigt. Wichtige Themen des Gesprächs mit Kohl waren eine von Österreich angestrebte größere Kooperation mit der Europäischen Gemeinschaft sowie Fragen der Ost-West-Beziehungen und Rüstungskontrolle.

Sinowatz traf am Nachmittag in Berlin ein, wo ihn der Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäkker empfing. Nach der Eintragung in das Goldene Buch der Stadt hielt Sinowatz in der Akademie der Künste die Festansprache zur Eröffnung der Ausstellung "Der Hang zum Gesamtkunstwerk - Europäische Union seit

Für Verstimmung während seines Berlin-Besuches, der als "privat" bezeichnet wurde, sorgte die öffentliche Anklindigung der Berliner CDU-Stadtältesten Österlein und Wegehaupt, am Senatsempfang für Sinowatz nicht teilzunehmen. Sie begründeten dies damit, daß der österreichische Kanzler während seines zweitägigen Aufenthalts keinen Besuch der Mauer eingeplant habe. Dieser Kritik schloß sich auch der "Demokratische Klub" in Berlin an,

#### Urteil über Mutterschaftsgeld

AP/DW. Karlsruhe Der Ausschluß nichterwerbstätiger Frauen vom sogenannten Mutterschaftsgeld ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Zu dieser Auffassung ist das Bundesverfassungsgericht in einer gestern veröffentlichten Entscheidung gekommen. Das Sozialgericht Dortmund hatte die Meinung vertreten, die gesetzliche Regelung, wonach nur berufstätige Frauen Anspruch haben, im Anschluß an die zweimonatige Schutzfrist vor und nach der Geburt für vier Monate Urlaub zu nehmen und Mutterschaftsgeld bis zur Höhe von 750 Mark monatlich zu erhalten, verstoße gegen das Gleichheitsprinzip. Sie belohne nur erwerbstätige Mütter durch Zuschüsse, obwohl Hausfrauen in der Zeit des Mutterschaftsurlaubs der gleichen Belastung ausgesetzt seien.

Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch einen Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip des Grundgesetzes verneint. Die Zielsetzung des Geerleichtern, den ihnen zustehenden Urlaub nach der Geburt auch zu nehmen und sich dem Kind zu widmen rechtfertige die unterschiedliche Behandlung. Das Mutterschaftsgeld biete den Anreiz, dessen es für die nichterwerbstätige Mutter in der Regel nicht bedürfe.

#### Marx sieht in Algier "Wendung zum Westen"

Das wirtschaftlich gute, aber politisch spröde Verhältnis zwischen Algerien und der Bundesrepublik Deutschland sei dabei, sich zu entkrampfen, und man könne "eine gewisse Hinwendung zum Westen" konstatieren. Dies ist nach Ansicht des außenpolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Werner Marx, der Eindruck einer siebenköpfigen Bundestagsdelegation von einem zehntägigen Besuch Marokkos, Tunesiens und Algeriens.

96 deutsche Firmen sicherten derzeit mit ihrer Produktion Tunesien 20 000 Arbeitsplätze.

DIE WELT (usps 503-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maling offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

## Chadli sucht Plazet der Partei für seinen Kurs

Offener gegenüber dem Westen, liberaler im Innern

B. RÜTTEN, Bonn Präsident Chadli hat eine schwere Aufgabe: Er darf die algerische Revolution nicht verraten; denn auf ihr beruht nach wie vor in Ermangelung einer demokratischen Legitimation der Herrschaftsanspruch seiner Regierung. Doch diese Revolution ist längst tot. So kreiste Chadlis Rede vor den 5000 Delegierten des 5. Kongresses der Einheitspartei Front de Libération Nationale (FLN) in Algier im wesentlichen denn auch um Kontinuitāt und Erbe seines Vorgāngers Boumedienne, der – so sagte Chadli – aber auch Fehler gemacht habe.

Es wird erwartet, daß der Kongreß dem politischen Kurs Chadlis zustimmt, ihn als Generalsekretär der Partei bestätigt und seine Wiederwahl zum Präsidenten im Februar vorbereitet. Damit wird die "Āra Chadli", die sich gegenüber Boumedienne durch eine innenpolitische Liberalisierung und eine außenpolitische Annäherung an den Westen aus-zeichnet, eine offizielle Bestätigung erfahren.

Der ausländische Beobachter hat es nach wie vor schwer, einen Wandel des stagnierenden algerischen Sozialismus zu erkennen. Die Masse der Bevölkerung hat sich schon längst ins Privatleben geflüchtet. Militär und Parteihierarchie bestimmen zum eigenen Vorteil den Kurs. Die schwerfällige und ausufernde Bürokratie führt seit jeher ein Eigenleben. Unter Boumedienne soll all dies noch schlimmer gewesen sein. So war es für den ehemaligen Kompromißkandidaten Chadli nicht einfach,

Veränderungen durchzusetzen. Die Schlangen in den Läden sind kürzer und seltener geworden, es werden Wohnungen und Häuser gebaut und in beschränktem Umfang Privatunternehmen zugelassen. US-Vizepräsident Bush und Staatssekretär Eagleburger haben in diesem Jahr Algier besucht. Der Staatsbesuch des französischen Präsidenten Mitterrand Anfang 1982 und der Gegenbesuch Chadlis im vergangenen November haben die historische Aussöhnung mit der früheren Kolonialmacht besiegelt und Frankreich zum privilegierten Wirtschaftspartner Algeriens gemacht.

Chadli mußte dazu die starken Männer der Ära Boumedienne nach und nach ausschalten und sich langsam eine eigene Hausmacht aufbauen. Der Rückgang der Einnahmen aus Öl- und Gasverkäufen, die mehr als 95 Prozent der Exporteriöse ausmachen, erschwerten sein Ziel. Während eine kleine korrupte Schicht von Begünstigten des Systems sich zusehends größere Freiheiten in ihrem Konsumverhalten erlaubte, bildete sich aus der Masse der frustrierten Jugendlichen ein an radikaler Befolgung der islamischen Gesetze orientierter Widerstand. Die staatlichen Sicherheitsorgane zerschlugen ihn gewaltsam.

Beobachter nehmen an, daß es zu einer personellen Veränderung der höchsten Parteigremien kommen wird. Mehr als 20 Jahre nach Erlangung der Unabhängigkeit gründen Partei und Militär in Ermangehung einer demokratischen Legitimation ihren Herrschaftsanspruch noch ausschließlich auf den Befreiungskrieg. der von den staatlich dirigierten Medien täglich in Erinnerung gerufen wird. Es ist das Verdienst Chadlis erkannt zu haben, daß es Zeit ist, den Alleinvertretungsanspruch der "alten Freiheitskämpfer" zu brechen.

Dabei hat er es in geschickter Weise verstanden, die personelle Veränderung mit der Festigung seiner Machtbasis und der Eliminierung der alten Machtchique zu verbinden. Kurz vor Beginn des FLN-Kongresses häuften sich Verhaftungen und Anklagen gegen ehemalige Minister und andere Exponenten früherer Regime Bereits im Mai war der frühere Außen-minister und erfolglose Rivale Chad-lis um die Nachfolge Boursediennes, Abdelaziz Bouteflika, vom algerischen Rechnungshof auf Rückerstattung mehrerer Hunderttausend Schweizer Franken verklagt worden. Bouteflika aber hält sich bereits seit seinem Ausschluß aus dem Zentralkomitee der FLN im Dezember 1981 im Ausland auf.

## Dritte Welt auf Distanz zum Osten

Resolutionskrieg in der UNO / Moskan ist nicht länger ein "natürlicher Verbündeter"

GITTA BAUER, New York "Ist es nicht unglaublich, daß der Westen gegen eine Resolution gestimmt hat, die den Nuklearkrieg als Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt?" fragte die junge Produzentin eines Fernsehprogramms bei den Vereinten Nationen, in dem es um die vom politischen und Sicherheitsausschuß verabschiedete Rekordzahl von 63 Resolutionen ging. Ginge man allein nach der Naivität dieser UNO-Beamtin amerikanischer Staatsangehörigkeit, so könnte man glauben, die Sowjetunion habe zumindest die Propagandaseite des Resolutionskrieges gewonnen, durch dessen Entfesselung sie in diesem Jahr den ersten Hauptausschuß völlig in den Dienst ihrer europäischen ging die Sitzungsperiode der Vollversammlung zu Ende.

Seit Jahren schon kommt die Sowjetunion mit Dringlichkeitsanträgen zur Abrüstung zur Vollversammlung. In diesem Jahr legte sie zwei Entwürfe vor, die alle gängigen Reizworte wie "Verdammung des Nuklearkrieges" und "Einfrieren aller Nuklearwaffen" enthielten. Dazu kamen noch zwei höchst aktuelle Anträge zur Stationierungsfrage, die als "bilaterale Verhandlungen über Nuklearwaffen" betitelt wurden.

Umworbenes Objekt für den Osten wie für den Westen

Es konnte der Sowjetunion bei der Frage der Mittelstreckenraketen nicht wirklich um Einflußnahme auf die europäischen Partner des Atlantischen Bündnisses in Sachen Nachrüstung gehen. Die Debatten über die Stationierung waren vorüber, die Stimmen gezählt. Sie hatten die Bereitschaft Westeuropas, dem NATO-Doppelbeschluß von 1979 treu zu bleiben, bestätigt. Worum es der sowjetischen Delegation und ihren Satelliten bei der UNO-Debatte ging, waren die Herzen und Hirne der Vertreter der Dritten Welt. Mit einem Block von mehr als hundert Stimmen sind sie ein umworbenes Objekt, für den Westen wie für den Osten.

Wenn die Sowjetunion die "ent-

schiedene, bedingungslose Verdammung des Nuklearkrieges für alle Zeiten" verlangt, da er "im Gegensatz zum menschlichem Gewissen und Vernunft steht, das monströseste Verbrechen gegen die Völker und die Verletzung des obersten Menschenrechts, des Rechts auf Leben, ist" wer kann da nein sagen?

"Jede Zahl unter hundert ist eine Niederlage"

Überraschend für die sowjetische Delegation war wohl weniger, daß es tatsächlich 19 Nein-Stimmen und 23 Enthaltungen gab, als vielmehr, daß nur 72 Länder dieser scheinbar so zwingenden Logik ihr "Ja" gaben. "Jede Zahl unter hundert ist eine Diplomat. Da war die Vollversammlung in der Frage des sowietischen Truppenabzugs aus Afghanistan deutlicher: 116 Stimmen brachte sie auf - mehr als je zuvor seit dem Einmarsch im Dezember 1979. Die Übereinstimmung, daß ein

Nuklearkrieg verdammungswürdig ist, ist so selbstverständlich, daß keine besondere Resolution notwendig ist, um diese von allen geteilte Überzeugung zu bestätigen", sagte der Delegationsleiter der Bundesrepublik bei den Genfer Abrüstungsbehörden. Botschafter Henning Wegener. "Wir bedürfen auch nicht einer weiteren Dramatisierung des Nuklearkrieges und entsprechender Szenarien, noch müssen wir nukleare Angste erzeugen ... Wenn die Sowjetunion die Situation weiterhin dramatisiert und sich über eine Kriegshysterie beklagt, dann sollte man ihr sagen, daß sie sich dieses Übel selbst zugefügt

Deutlicher noch war die Abneigung der Entwicklungsländer, sich auf die Seite des Ostens ziehen zu lassen, bei den Abstimmungen über die Frage der Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa und über die Freeze-Resolutionen. Die Abstimmung brachte eine Niederlage für den Osten. Die westliche Resolution hatte mehr Ja-Stimmen (85) als die rumänische (64) und die bulgarische (65). Die blockfreien Länder Nicht viel anders war das Ergebnis bei den Freeze-Dokumenten. Besonders interessant ist die Tatsa-

konnten 104 Stimmen aufbringen.

che, daß eine ganze Reihe von Ländern der Dritten Welt sowohl für den Osten als auch für den Westen und natürlich für sich selbst votiert haben. Die Distanzierung vom Osten ist deutlicher geworden. Botschafter Wegener nennt es "Äquidistanz mit Sympathieüberhang für den Westen". Der Versuch der Sowjetunion, den ersten Hauptausschuß für ihre Zwecke zu mobilisieren, sei fehlgeschlagen.

Wenn dieser Trend anhält, könnte er historische Dimensionen annehmen. In den ersten 20 Jahren des Bestehens der UNO konnte man von den Westen sprechen. Der Entkolonialisierungsprozeß in den sechziger Jahren verdreifachte die Zahl der ursprünglich 51 Gründungsmitglieder. Damit aber änderte sich das Stimmenverhältnis zugunsten des Ostblocks, der sich den Blockfreien als .natürlicher Verbündeter" andiente. Der Höhepunkt dieser Entwicklung zeigte sich bei der sechsten Gipfelkonferenz der Blockfreien in Havana. als Fidel Castro 1979 die Präsidentschaft übernahm,

Das Afghanistan-Syndrom wirkt fort

Der Sturz aus diesen euphorischen Höhen war hart. Als Sowjettruppen Afghanistan überfielen, verstärkte sich der Unmut der Blockfreien, der schon bei der Invasion Kambodschas durch vietnamesische Truppen aufgeflammt war. Was viele Länder gehindert hatte, uneingeschränkt für Kambodscha Stellung zu nehmen, nämlich das mörderische Regime der Roten Khmer, war bei Afghanistan nicht vorhanden – und das Afghanistan-Syndrom wirkt fort. Es ist vielleicht einer der wichtigsten Faktoren für die zunehmende Äbneigung der Länder der Dritten Welt gegenüber dem Osten. Optimisten vermögen darin den Beginn einer Synthese zu erkennen, die Rolle der Dritten Welt. als Katalysator zwischen Ost und (SAD)

Zeit bringt Geld-rund um die Uhr!

Nominalzins 8,25% Ausgabekurs 100,00% **Rendite 8,25%** Laufzeit 5 Jahre

Mit Bundesobligationen. Sie sind eine vorteilhafte Geldanlage. Ausgestattet mit guten festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein ertragreiches, klar überschaubares Wertpapier. Bei Geldbedarf können Sie Bundesobligationen zum Tageskurs wieder

verkaufen. Neuausgegebene Bundesobligationen be-kommen Siespesenfrei ab 100, – DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken. Übrigens können Sie Bundesobligationen auch verschen-

ken. Hierfür gibt es einen besonderen Geschenkbrief. Fragen Sie Ihr Kreditinstitut nach Bundesobligationen. Oder senden Sie den Coupon ein.

Wenn Sie an den Informationsdienst für Bundeswertpapiere, Postfach 23 28, 6000 Frankfurt 1, Tel. (0611) 550707. schreiben, erhalten Sie ausführliche Informationen über Bundeswertpapiere.

Straße PLZ/Ort

#### Schlecht hegt Zweifel an Flick-Notizen

GISELA REINERS, Bonn Staatssekretär Otto Schlecht vom Wirtschaftsministerium hat in einer Erklärung zum Bescheinigungsverfahren bei Paragraph-6b-Anträgen, insbesondere im Falle Flick", Zweifel angemeldet, ob Flick-Vertreter von Gesprächen im Wirtschaftsministerium "in eigenen Aktennotizen richtige Aufzeichnungen anfertigten". Schlecht gab diese Erklärung am Dienstagabend vor der auf Wunsch von Minister Lambsdorff (FDP) einberufenen außerordentlichen Personalversammlung ab. Begründung: Das Ministerium sei mehrfach durch den "Komplex Flick" berührt: durch die Anklage gegen den Minister, den Untersuchungsausschuß des Bundestages und das "Verfahren zur Überprüfung von zwei Genehmigungen für einen steuerneutralen Erwerb von Beteiligungen an der US-Firma Grace durch Flick". Besonders beim letztgenannten Verfahren besteht Zeitdruck. Bis zum 14. Januar spätestens muß entschieden sein, ob die Steuerbefreiung für den Erwerb von Grace-Anteilen aus Veräußerungsgewinnen nicht widerrufen werden muß, weil die Voraussetzungen hinfällig geworden sind. Von seiten Flicks war argumentiert worden, die Anlage des Geldes aus dem Verkauf der Flick-Beteiligung an der Daimler-Benz AG sei volkswirtschaftlich förderungswürdig und rechtfertige die Steuerbefreiung, weil der Einfluß auf das amerikanische Unternehmen steigen und eine technologische Zusammenarbeit auf dem Energiesektor begründen werde. Hier sind iedoch Zweifel aufgetaucht, die durch Unterlagen genährt werden, die bei Hausdurchsuchungen beim früheren Flick-Gesellschafter von Brauchitsch gefunden wurden.

Aus den Papieren geht hervor, daß die Firma enttäuscht ist über das geringe Ausmaß der Kooperation. Die Staatsanwaltschaft gab - zuletzt am 14. Januar 1983 - diese Unterlagen zur Überprüfung an das Wirtschaftsministerium weiter, das danach genau ein Jahr Zeit hatte, nach Verwaltungsverfahrensgesetz den "rechtswidrigen Verwaltungsakt" zurückzunehmen.

Schlecht, seit 1972 Staatssekretär im Bonner Wirtschaftsministerium, legte in seiner Erklärung vor der Personalversammlung dar, daß der Wirtschaftsminister nur in zwei von insgesamt 10 Anträgen von Flick auf Steuerbefreiung seine Zustimmung geben mußte, weil es Meinungsverschiedenheiten zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium gegeben hat-te. Es habe sich um Beteiligungen bei Gerling und der Projektgesellschaft Kohleverflüssigungsverfahren (PCV) gehandelt. Nicht ein abweichendes Votum habe es zwischen der Fachsekretär gegeben. Allerdings hätte es Beratungsgespräche, wie sie auch in anderen Fällen üblich seien, zwischen Firmenvertretern von Flick und Beamten des Ministeriums gegeben. Schließlich sei das Haus ein Dienstleistungsunternehmen. Dabei könnten sich die Flick-Gesandten in ihren Aufzeichnungen geirrt haben. \_Im Falle Flick ist offensichtlich und ich weiß das aus eigener Kenntnis -, daß aus persönlichen und unternehmensinternen Gründen irreführende Behauptungen und "Erfolgsmeldungen' produziert worden sind", sagte Schlecht.

## Bremer Senat billigt Nicaragua-Reise Scherfs

CDU spricht von politischem Skandal

WINFRIED WESSENDORF, Bremen Die Bremer CDU hat scharf die Nicaragua-Reise des Bremer Jugendsenators Henning Scherf (SPD) verurteilt, die er als Mitglied einer "Arbeitsbrigade" aus der Bundesrepublik Deutschland unternimmt. Scherf will 14 Tage lang in dem mittelamerikanischen Staat aus "Solidarität mit der sandinistischen Revolution" bei der Kaffee-Ernte helfen. Der stellvertretende Bremer CDU-Fraktionsvorsitzende G. Klein zur WELT: "Das ist ein politischer Skandal."

Zu der Tatsache, daß alle Mitreisenden ihren Verzicht auf Rechtsschutz unterschreiben mußten, um ein Visum zu bekommen, meinte Klein, damit sei Senator Scherf "praktisch vogelfrei". In der Stellungnahme der Bremer CDU heißt es dazu: \_Die Regierung von Nicaragua lehnt es ab, für die Teilnehmer der sogenannten freiwilligen Arbeitsbrigaden aus dem Ausland, die ihr wirtschaftliche Hilfe leisten und das Land gegen eine angebliche amerikanische Intervention schützen wollen, irgend eine Verantwortung oder Haftung zu überneh-

Unterschreiben mußten die Teilnehmer: "Ich erkläre, daß ich meine Solidarität mit der sandinistischen Volksrevolution ausdrücken möchte, indem ich an der Produktionsbrigade teilnehme. Ich verzichte darauf, rechtliche oder berufliche Verantwortlichkeit einzufordern, die sich aus einer freiwilligen Dienstleistung ergeben könnte, und verpflichte mich, die daraus folgenden Auflagen zu erfüllen. Ich werde weder das nicaraguanische Volk noch die Regierung, noch eine andere nicaraguanische Institution, noch die Organisation in der Bundesrepublik moralisch oder rechtlich für Schwierigkeiten verantwortlich machen, die durch die Teilnahme an der Brigade entstehen könnten. Außerdem erkläre ich, daß keine Regierung das Recht hat, Nicaragua unter dem Vorwand meines positiven Schutzes anzugreifen."

Der CDU-Politiker Klein äußerte dazu: "Wenn der Senator aus ideologischen Gründen seinen Haß auf die ÜSA auf diese Weise ausdrückt, dann hat er sich als Mitglied der Bremer Landesregierung disqualifiziert." Scherf gehört dem linken Flügel der SPD an. Er flog mit einer Maschine der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot von Luxemburg über Hava-na nach Managua. Rund 130 Männer und Frauen aus der Bundesrepublik. unter ihnen die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Petra Kelly, und die Theologen Dorothee Sölle und Norbert Greinacher, nehmen an der Reise teil, die vom İnformationsbüro Nicaragua e. V. in Wuppertal organisiert

Der Bremer Senat hat diese Auslandsreise seines Mitglieds formell genehmigt, teilte Bürgermeister Moritz Thape (SPD) mit. Scherf fahre auf eigene Kosten und habe 14 Tage Urlaub dafür genommen.

# Umwelt: Strauß mit Kohl einig

Ministerpräsident außert Verständnis für Haltung des Kanzlers zu Grundgesetzänderung

PETER SCHMALZ München beschreibt, wird durch den Zusatz

In Fragen des Umweltschutzes sieht Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß keinen Konflikt mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Er habe volles Verständnis für die Haltung des Kanzlers, derzeit keine Grundgesetzänderung zugunsten des Umweltschutzes in Gang zu setzen, erklärte Strauß gestern in München. Der Kanzler habe ihm bei ihrem letzten Treffen am 13. Dezember in Bonn erläutert, der Bund könne keine nur auf das eine Ziel Umweltschutz eingeschränkte Grundgesetzänderung durchführen, da eine Vielzahl anderer Änderungswünsche zu erwarten sei, die einen langwierigen Beratungsprozeß in Gang setzen würden.

Nachdem Strauß die Grundgesetzänderung, die er bereits 1971 in einem Schreiben an das bayerische Umweltministerium angeregt hatte, als derzeit nicht erreichbar erkannte, die bayerische SPD aber mit einem Volksbegehren droht, durch das der Umweltschutz in der bayerischen Verfassung verankert werden soll, setzte der Ministerpräsident von sich aus in Bayern eine Verfassungsänderung in Gang. Nach intensiver Beratung verabschiedete das bayerische Kabinett einen Beschluß, in dem es "eine noch bessere Verankerung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen in der Verfassung" befür-

Danach sollen zwei Artikel der Verfassung des Freistaates geändert werden: Artikel 3, der Bayern als einen Rechts-, Kultur- und Sozialstaat"

ergänzt: "Er schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturellen Überlieferungen." Umfangreichere Veränderungen wird Artikel 141 erfahren. Durch ihn waren "Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie der Landschaft" bisher nur dem Schutz und der Pflege des Staates unterstellt. Nach der nun vom Kabinett angestrebten Fassung, haben "Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts die Aufgabe", diese zu schützen und zu pflegen. Darüber hinaus sollen sie verpflichtet werden, "die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft zu bewahren, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und zu verbessern, den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt als wesentlichen Teil der natürlichen Lebensgrundlage zu schützen, kennzeichnende Orts- und Landschaftsbilder und die heimischen Tier- und Pflanzenarten möglichst zu schonen und zu erhalten". Daß dieser Entwurf weitgehend die Handschrift von

Wir wollen damit für andere Länder einen Anstoß geben", sagte Strauß gestern. Umweltminister Alfred Dick meinte, außer Bayern und Baden-Württemberg, das sich für den bayerischen Entwurf bereits interessiert, seien die Bundesländer im Umweltschutz "ein bißchen schwach auf der Brust".

Strauß trägt, gab er gestern vor Jour-

nalisten unumwunden 211.

Bereits zur ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr soll am 10. Januar ein Gesetzentwurf mit Vorblatt und Begründung dem bayerischen Kabinett zur Verabschiedung vorgelegt werden. Strauß hofft auf die nach der Verfassung notwendige Zweidrittelmehrheit im Landtag wozu auch Stimmen der SPD notwendig sind. Sollte jedoch die bayerische SPD, deren Vorsitzender Helmut Rothemund mit der Verfassungsänderung weitgehende Ausführungsgesetze verbinden will, dem Regierungsentwurf nicht zustimmen, plant die CSU nach den Worten von Strauß ein eigenes Volksbegehren.

Nes. Mainz Wie der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) vor Journalisten erklärte, verfolgt er "mit großer Aufmerksamkeit" Erwägungen in Bayern, den Umwelt-schutz und das Recht der Bürger auf eine gesunde Umwelt in der Landesverfassung zu verankern. Er habe dem Justizminister den Auftrag erteilt, die rechtlichen Aspekte einer solchen Regelung auch in Rheinland-Pfalz zu prüfen.

Vogel sieht durchaus die Probleme, die mit der Einführung bloßer Leerformeln in den Verfassungstext entstehen würden: "Aber daß Dinge wie Luft, Wasser oder Wald, deren Wichtigkeit wir inzwischen erkannt haben, in der Verfassung überhaupt nicht erwähnt werden, sollte Anlaß zum Nachdenken sein." Mit Verfassungsrang ausgestattet, könne der Umweltschutz auch vor den ordentlichen Gerichten eine größere Bedeu-

Mischnick: Als kleine Partei wird

man immer das Problem haben, die

eigene Leistung innerhalb einer Ko-

alition, das eigene Profil sichtbar zu

machen. Ich fühle mich absolut nicht

an die Wand gedrückt, denn wir ha-

ben eine faire Partnerschaft. Aller-

## "In Südostasien

Der CDU-Bundestagsabgeordnete

Besonderes Interesse gilt in Südostasien nach den Worten des CDU-

# "Sympathie für Lambsdorff ist eher größer geworden"

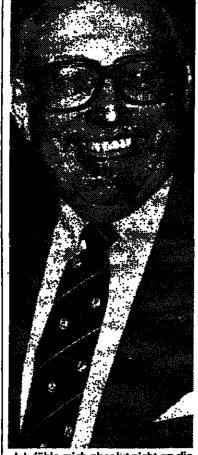

"Ich fühle mich absolut nicht an die Wand gedrückt, denn wir haben eine faire Partnerschaft." Wolfgang Mischnick (62), Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion FOTO: DPA

Nach fast 15 Monaten der Regierungszusammenarbeit mit der CDU/ CSU zieht der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Wolfgang Mischnick, eine positive Bilanz. In einem WELT-Interview trat er gleichzeitig für häufigere Gespräche der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und FDP ein. Mit Mischnick sprach

Stefan Heydeck. WELT: Herr Mischnick, der Wirtschaftsminister bleibt vorerst im Amt. Muß die FDP in den bevorstehenden Wahlkämpfen dadurch Nachteile befürchten?

Mischnick: Ich hoffe, daß mit der Erklärung von Graf Lambsdorff nun endlich das Spiel mit Spekulationen über Kabinettsumbildungen beendet wird. Ich sehe in der Entscheidung von Graf Lambsdorff keine Belastung der vor uns stehenden Wahlkämpfe. Aus der Reaktion auf die ganzen Begleitumstände zum Verfahren habe ich eher den Eindruck größer und nicht geringer geworden WELT: Fast 15 Monate besteht die

Koalition mit der CDU/CSU. Was hat sich für die FDP gegenüber dem alten Bündnis geändert? Mischnick: Wir haben die notwendigen wirtschafts-, finanz- und haushaltspolitischen, aber auch die sozialpolitischen Entscheidungen schneller und umfassender treffen können als es in den letzten zwei Jahren der alten Koalition möglich war. Damit ist die Voraussetzung dafür geschaffen worden, daß die Rezession überschaftlicher Aufschwung sichtbar wird und damit aus der wirtschaftlichen Unsicherheit wieder wirtschaftliche Stabilität möglich wird.

WELT: Nun gibt es aber immer wieder Spannungen. Insbesondere mit der CSU.

Mischnick: Wenn drei Parteien eine Koaliton bilden, ist die Abstimmung untereinander eben schwieriger als wenn das zwei Parteien tun müssen. Ich bin sicher, auch hier wird sich noch manches einspielen. Es zeigt sich, daß diese drei Parteien ihre eigenen grundsätzlichen Auffassungen haben. Es ist eben kein Einheitsbrei, sondern es ist das Bemühen darum, zum gemeinsamen Handeln zu kommen. Dies ist bisher in allen Entscheidungen gelungen. In der Öffentlichkeit wird meistens das Vorbereitungsstadium, wo die unterschiedlichen Meinungen aufeinanderprallen, ernster genommen als das, was hinterher als Ergebnis dieses gemeinsa-

WELT: Nun wird in der Union bemängelt, daß die CSU teilweise erst im nachhinein zu den Abstimmungsprozessen hinzugezogen würde? Außerdem gibt es immer wieder die Forderung nach dem Dreiergespräch der Parteivorsit-

Mischnick: Im Bereich der Koalitionsfraktionen erfolgen die Abstimmungen selbstverständlich zwischen den Fraktionen. Das heißt: CDU/CSU sind gemeinsam beteiligt. Wir haben feststellen können, daß dies in vielen Sachbereichen schon sehr gut funk-

gibt, wo noch ein gewisser Nachholbedarf vorhanden ist. Das ist auch zum Teil eine Frage des Gewöhnens daran, daß in der Regierungsverantwortung die Abstimmungsprozesse sehr viel früher stattfinden müssen als beispielsweise in der Zeit der

Das Dreiergespräch zwischen den Vorsitzenden der drei an der Regierung beteiligten Parteien ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das öfter geschieht als das bisher der Fall gewesen ist. Ich habe aber etwas dagegen, daß man Dinge formalisiert, die man ad hoc sinnvoller gestalten

WELT: Ist es aus heutiger Sicht sinnvoll, daß in den Koalitionsverhandlungen etliche Punkte offengeblieben sind?

lischnick: Es wird nie möglich sein. in einer Koalitionsvereinbarung alle Gesichtspunkte, die im Laufe einer treten können, von vornherein bis ins Detail festzulegen. Dies würde ich auch für falsch halten, denn man muß bei Neuentwicklungen auch in der Lage sein, neu zu reagieren. Ich habe es deshalb für richtig gehalten, daß wir bestimmte Prüfungsaufträge erteilt haben. Das bedeutet natürlich, daß bis zum Abschluß der Prüfungen ieder seinen Standpunkt vertritt und man dann versuchen muß, einen Kompromiß zu finden. Ich bin sicher, daß uns das auch gelingen wird.

WELT: Sehen Sie Ihre Partei von der Union irgendwie an die Wand

dings hat die von uns anzusprechende Wählerschaft anders als während der sozial-liberalen Koalition in vielen Bereichen die gleiche Zusammensetzung. Dies schließt jedoch nicht aus, daß trotzdem Randbereiche von der Union besser beackert werden können und umgekehrt. Insofern sehe ich hier eine breite Möglichkeit des Wirkens. Ich glaube nicht, daß das Wählerpotential, das die Union und die FDP ansprechen, schon voll ausgeschöpft ist. WELT: Wo sehen Sie strittige Punkte für die Zusammenarbeit im

nächsten Jahr?

Mischnick: Für mich ist entscheidend, daß man das, was man im Intun will, in den Vordergrund stellt und nicht die Streitpunkte. Es geht weiterhin insbesondere um die Bereiche Finanzpolitik, Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, die Fortsetzung des Konsolidierungskurses und damit die Verstetigung des wirtschaftlichen Aufschwungs. Denn die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Schaffung von Ausbildungsplätzen für die Schulabgänger sind die entscheidenden Aufgaben auch für 1984. 'Alle anderen Bereiche, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, sind demgegenüber nachrangig.

## Hessens CDU klagt gegen Kreditgesetz

dpa, Wiesbaden

Die hessische SPD und die Grünen haben ihre punktuelle Zusammenar. beit in Sachfragen gefestigt. Mit den Stimmen der beiden Parteien, die auch über die Möglichkeit einer längerfristigen Kooperation verhandeln verabschiedete der Landtag während einer Sondersitzung am Mittwochzwei wichtige Finanzgesetze und lehnte zugleich Initiativen der Frak. tionen von CDU und FDP ab. Die Grünen wollen Mitte Januar ent. scheiden, ob sie ein Bündnis mit der SPD eingeben.

Gegen das Kredit- und Bürgschaftsgesetz 1984 beantragte die Union vor dem Hessischen Stratsgerichtshof den Erlaß einer einstweiligen Verfügung, um die neuen Bestimmungen zu verhindern. Des neue Gesetz ermächtigt die geschäftsführende Landesregierung von Ministerpräsident Holger Börner (SPD), im Haushaltsjahr 1984 neue Schulden bis zur Höhe von 1,5 Milliarden Mark zu machen. Von der Entscheidung des Staatsgerichtshofes erhofft sich die Union auch eine richterliche Feststellung daß die Landesregierung die ihr von der Verfassung gesetzte Frist für eine kommissarische Amtsführung überschritten habe.

Neben dem Kredit- und Biltreschaftsgesetz billigte der Landtag auch ein drittes Teilhaushaltsgesetz Der von der SPD eingebrachte Teilhaushalt ermöglicht die Auszahlung von knapp 300 Millionen Mark an die Kommunen im Vorgriff auf den vom Parlament noch immer nicht verabschiedeten, im Wege der vorläufigen Haushaltsführung jedoch weitge-hend ausgeschöpften Etat 1983.

## mehr investieren"

Herbert Hupka hat dazu aufgerufen, die Chancen für die deutsche Wirtschaft in Südostasien besser zu nutzen. "Der Bundesrepublik bieten sich vor allem in den Asean-Staaten (Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Philippinen) große Möglichkeiten, tatsächlich aber geschieht dort von unserer Seite viel zu wenig", erklärte Hupka, der an der Spitze einer Bundestagsdelegation Singapur und Kuala Lumpur besucht hat, gegenüber der WELT:

Politikers deutschen Investitionen. "Früher habe ich dort unten oft den Stoßseufzer gehört: "Herrgott, jetzt kommen die Deutschen.' Heute sagt man ungeduldig: Wo bleiben die Deutschen?" berichtete Hupka. Kritik übte der Abgeordnete an den Goethe-Instituten in Singapur und Malaysia, die sich zu wenig um eine repräsentative Selbstdarstellung der Bundesrepublik bemühten. \_In den Goethe Instituten haben Cineasten das Sagen", meinte Hupka. Deshalb würden beispielsweise Fassbinder-Film-Serien gezeigt, darunter ein Film gegen angebliche Ausländerfeindlichkeit in Westdeutschland. Das führe dazu, daß man zum Beispiel von Einheimischen gefragt werde: "Weshalb ist die Bundesrepublik eigentlich so ausländerfeindlich?"

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Fundament für den Frieden

Leserbrief: "Zypern – aus anderer Sieht"; WELT vom 7. Dezember, und Leserbrief: "Fakten sum Zypern-Konflikt"; WELT vom 10. Dezember Sehr geehrter Herr Chefredakteur,

die Diskussion zwischen meinem geschätzten Kollegen Rudolf Wedekind und Hubertus zu Löwenstein über die Frage der neuen türkischen Republik auf Zypern hat wieder einmal eindeutig gezeigt, daß Friede und Gerechtigkeit in Europa auf den klassischen Wegen nicht mehr gesichert werden können.

Was wir brauchen ist ein gemeinsamer Grundsatz, der jenseits von angeblichen historischen Rechten und rein politischen Erwägungen von allen Seiten in einem Konflikt angewandt werden kann.

Dieser Grundsatz ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wo es ehrlich gewagt wurde - siehe die Abstimmung nach dem Zweiten Weltkrieg an der Saar – hat es zu einer alle befriedigenden Lösung geführt, die das Fundament für einen dauernden Frieden gelegt hat. Man denke nur einmal, was geschehen wäre, wenn die Franzosen der Volksabstimmung nicht zugestimmt hätten - hätten wir dann je die deutsch-französische Freundschaft wirklich erreicht?

Warum also nicht in Zypern ähnlich verfahren? Warum nicht die Bevölkerung-fragen? Lehnt die eine Seite ab, ein solches Referendum unter internationaler oder europäisch-gemeinschaftlicher Kontrolle abzuhalten, würde sie damit zeigen, daß es die bereit ist, ihr Kind im Bauch töten

ihr mit der Demokratie und mit dem Frieden nicht ernst ist. Hochachtungsvol

Otto von Habsburg, Mitglied des Europäischen Parlamentes, Straßburg

Hiermit beenden wir die Diskussion. Die Redaktion.

#### Ausweg Adoption "Im Jakre 2020 bei uns sur noch 28 Millio-nen Deutschof"; WELT vom 15. Desember

Staatssekretär Dr. Horst Waffenschmidt berichtete vor der Presse über die stark rückläufige deutsche Bevölkerungszahl. Gleichzeitig machte man sich Gedanken über Gegenmaßnahmen. Das ist richtig und muß von den Politikern auch verlangt werden. Bedauerlich ist, daß in einer solchen Situation weiterhin auf Krankenschein ungeborene Menschen getötet werden. Wenn auch so viele Frauen in diese schändliche Tat einwilligen, so muß dem doch ein Ende gemacht werden.

Baby zur Adoption, bzw. haben resigniert aufgegeben, als in deutschen Kliniken Kinder abgetrieben (getötet) werden. Der Gesetzgeber sollte die Abtreibung aus sozialer Indikation strikt verbieten. Arzte und werdende Mütter unter Strafandrohung stellen, aber gleichzeitig die Adoption der nicht gewollten Babys stark erleichtern. Eine werdende Mutter,

Ungleich mehr Eltern suchen ein

zu lassen, hat ihr Mutterrecht verspielt. Das Kind gehört sofort nach der Geburt in die Pflegschaft liebevoller Adoptiveltern.

Dr. med. W. Rothenbächer,

#### Goldene Worte

Daß Henri Nannen einen Hang zum Fäkalischen und Obszönen hat, wußte man immer. Daß er es auch so schön selbst belegt, weiß man jetzt.

Apart ist seine Berufung auf Karl Marx ("daß in Redaktionsstuben keine Demokratie, sondern Diktatur zu herrschen hat"). Wenn er den ewigen Demokratierern selbst ans Fell geht, ist jeder Zeuge recht: Links reden und schreiben, rechts leben (auf seiner Jacht) und managen.

> Mit bestem Gruß P. Meier-Bergfeld, Euskirchen 14

In Ihrer Zeitung kommt Herr Nan-

nen zu Wort. Er schreibt "seiner" Redaktion einen nicht gerade verschämten Brief. Seine Art der Auseinandersetzung mit Mitteln auch aus dem Bereich der Sexualität sei ihm überlassen. Nur sei er in der Stärke, in der er sich zu geben sucht, daran erinnert, daß das Wort "Verstand ist stets bei wen gen nur gewesen" nicht von Lessing stammt, sondern von Schiller

("Demetrius"-Fragment). Schiller fährt nach der zitierten Stelle fort: "Der Staat muß untergehn

früh oder spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet." Hat Herr Nannen dieses damals so gern zitierte Wort vor 1945 nie gelesen?

> Dr. Günther Holtz. Altensteig/Schwarzwald 1

#### "Muffig-mafios"

"60 Bilder verbettini"; WEL/I vom 9. Juli Am 5.7.1983 habe ich nicht 60, sondern 46 Bilder verbrannt.

Meine Motive für diese Aktion entprangen weder einer Kurzschlußhandlung noch aus einem Streit mit einer Freundin, auch nicht aus der Tatsache daß ich keine Bilder verkauft habe.

Richtig ist, daß ich meine Bilder verbrannt habe aus Protest gegen eine Kulturatmosphäre in Lindau, in der ein Künstler nicht atmen kann und die ich als kleinbiederlich, muffig-mafios bezeichnen kann.

#### Eine neue Saite

Filmung heute"; WELT your 10. Desem-Sehr geehrter Herr Dr. Kremp,

vielen Dank für Ihren ausgezeichneten Leitartikel

Mir ist der Stilwandel sehr sympathisch. Statt des immer überanstrengten, wild entschlossenen, tiefernsten zeigefingerwackelnden Gernegroß nun ein lächelnder, gelassener Mann, der warten kann und auch

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröftentlichung. mal die Dinge reifen läßt. Das tut uns

Der Athener EG-Gipfel zeigte, was in Kohl steckt. Bei allen früheren Krisen war der deutsche Kanzler stets der Mann, der wie ein Zauberer in allerletzter Stunde die Lage rettete. Die anderen wußten schon: Deutschland zahlt doch wieder. Kohl aber hat klar und einfach NEIN gesagt! Das war eine ganz neue Saite, die da erklang.

Kohl ist ein Mann mit stark entwickeltem Instinkt für Personen und Entwicklungen. Er vergißt nichts. Niemand sollte ihn unterschätzen.

Mit freundlichen Grüßen Ihr sehr ergebener Freiherr Ludwig von Heyl, Berg/Kt. St. Gallen (Schweiz)

#### Wort des Tages

99 Das menschliche Leben muß seiner eigenen Natur nach für etwas eingesetzt werden, sei es ein ruhmreiches oder ein bescheidenes Werk. ein glänzendes oder gewöhnliches Schicksal Wir sehen heute viele Menschen in ihrem eigenen Labyrinth verlorengehen, weil nichts da ist, was ihre Hingabe fordert. Das Leben ist verloren, wenn es allein mit sich selbst ist.

Jose Ortega y Gasset, span. Philo-soph (1883–1955)

## Personalien

#### **EHRUNGEN** Drei in Rom lebende deutsche

Ordensfrauen sind von Bundespräsident Karl Carstens ausgezeichnet worden. Der deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl, Dr. Walter Gehlhoff, überreichte das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse an die Generaloberin der Missionsbenediktinerinnen von Tutzing, Edeltrud Weiß OSB, und das Verdienstkreuz am Bande an die Generaloberin der Salzkottener Franziskanerschwestern, Christiane Wittmers, sowie an die Oberin der im Priesterkolleg am Campo Santo Teutonico tätigen Gemeinschaft der Schwestern von der christlichen Liebe (Mallinckrodt-Schwestern), Aloysi-

Dipl.-Kfm. Dr. Diethelm Schmidt. Geschäftsführer der Druck- und Verlagsgruppe Greven, Köln, erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Verdienste um die Druckindustrie und das Verlagswesen. Theo Schöler, Aufsichtsratsvorsitzender der Schöller Firmengruppe, wurde das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse verliehen. Mit dieser Ehrung, die durch den bayerischen Sozialminister Fritz Pirkl vorgenommen wurde, wurden die unternehmerischen Leistungen Schöllers und sein Einsatz zur Erhalbung krisensicherer Arbeitsplätze gewürdigt. Der in zahlreichen Gremien ehrenamtlich tätige Unternehmer unter anderem engagfert er sich seit Jahren in der "Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind" - hat seit der Gründung des Betriebs im Jahre 1937 eine Firmengruppe aufgebaut.

(1982) rund 29 300 Arbeitsplätze in Nürnberg, Ueizen, Wien und im belgischen Beersee bietet

Als erste Stipendiatin der Heinz-

#### **PREISTRAGER**

Kühn-Stiftung wird am Heiligabend die Kölner Journalistin Angela Ditscheid (25) für drei Monate nach Kenia reisen. Im kommenden Jahr werden der Bielefelder Lokalredakteur Wolfgang Henmer für drei Monate nach Tansania, der Kölner Journalismus-Student Christian Wernicke für ein Vierteljahr nach Singapur fliegen. Sie werden in ihren Studienländern bei örtlichen Medien arbeiten, aber auch Land und Leute kennenlernen und nach ihrer Rückkehr über ihre Erfahrungen in der Dritten Welt berichten. "Vor Ort" werden die Stipendiaten von den örtlichen Vertretungen der politischen Stiftungen von SPD, CDU und FDP betreut, die auch ihre Arbeitsprogramme vorbereiten. Die Stiftung war 1982 anläßlich des 70. Geburtstags des Journalisten und ehemaligen Ministerpräsidenten Heinz Kühn mit Spenden der Industrie errichtet worden. Aus den Zinserträgen von über zwei Millionen Mark werden die Stipendien finanziert. Kuratoriumsvorsitzender ist Ministerpräsident Johannes Rau (SPD), sein Vertreter der CDU-Fraktionsführer im Düsseldorfer Landtag, Dr. Bernhard Worms.

#### GEBURTSTAG

Joachim Hans Hinninger, Justitiar und Berater des deutschen Güterkraftverkehrsgewerbes, feiertam 22. die bei 600.2 Millionen Jahresumsatz Dezember seinen 60. Geburtstag.

هجذا مذالرمل

A THE An Arrange Section . And And

State Artist

Figure 1997

Accept

 $\mathcal{D}_{\Gamma_{1}^{(i)}}^{(i)}(i) = 0$ 

Section 180

 $\mathbb{E}_{\mathbb{Z}_{+}^{n}}(A_{n}^{n}) \leq \mathbb{E}_{\mathbb{Z}_{+}^{n}}$ 

Wire States

 $\mathcal{N}_{\mathcal{A}(\mathcal{C}_{\mathcal{A}})}$ 

 $\lesssim 2_{550\,\mathrm{M}_\odot}$ 

A 20. (1.1)

المحجورة

ing Selection of the s

De Air All

**MELD**E

geres

Seat in the

Fred File

200

September 1 hreding.

. . . .

3 4 - 1 - 2

£.

\$ C

·¥

∖ 1-<u>-3-</u>.

4. . . . . .

5- - 5 · ·

### Trost für Frankreich

J. Sch. (Paris) - Der wirtschaftliche Outlook für die westlichen Industriestaaten, den die OECD-Experten jetzt vorgelegt haben, ist alles in allem genommen durchaus erfreulich. Zwar dürfte die Arbeitslosigkeit - ausgenommen in den USA weiter zunehmen. Aber ein inflationsneutrales Wirtschaftswachstum scheint für das nächste Jahr gesichert. Auch um die Kaufkraft-

entwicklung steht es besser. Nur Frankreich dürfte in der Stagnation verharren, und dies bei einem überdurchschnittlichen Anstieg der Preise und Arbeitslosen. Außerdem wird die Kaufkraft der Franzosen weiter zurückgehen. Dies ist der Preis für die von der sozialistischen Regierung zunächst verfolgte Volksbeglückungspolitik. Aber die inzwischen verordnete Austerity-Kur hat dem Land wenigstens an der Außenhandelsfront bessere Perspektiven eröffnet. Sie führte zusammen mit der letzten Franc-Abwertung zu einer starken Erholung der französischen Leistungsbilanz. Diese dürfte nach OECD-Schätzung 1984 einen Überschuß von einer Milliarde Dollar erbringen nach Passivsalden von 5,3 Milliarden 1983 und 12,1 Milliarden 1982.

Der wichtigste Grund für diese beachtliche Tendenz ist die Verbesserung der Handelsbilanz, die hauptsächlich durch stark gestiegene Exporte herbeigeführt wurde. Die franzősische Wirtschaft erhält dadurch neues Vertrauen zu sich selbst. Aber auch die Franzosen selbst können jetzt wieder etwas aufatmen. Die im März eingeführte Verschärfung der Devisenbeschränkungen für ihre Auslandsreisen sind zum 20. Dezember aufgehoben worden. Ein Trostpreis zu Weihnachten für die Austerity-Kur, die ansonsten aber weiter fortgeführt werden muß.

Hickhack

adh. - Die pfiffigen Kölner von der Metro haben wieder einmal für Wirbel gesorgt. Irgendwie sind sie an einen größeren Posten von Cartiers Nobel-Uhren gekommen und ver-kaufen sie für gut 700 Mark billiger als der unverbindlich empfohlene Herstellerpreis. Gerade recht zur Weihnschtszeit, denkt sich mancher Verbraucher, der das nötige Kleingeld hat. Daß man bei Cartier über die Löcher im Vertriebssystem nicht glücklich ist, liegt auf der Hand. Mit dem Hickhack, das sich inzwischen die Anwälte der beiden beteiligten Unternehmen liefern, wird aber der Falsche getroffen. Cartier machte bei den bei der Metro angebotenen Uhren verfälschte" Fabriknummem aus, die weder auf eine Produktion noch auf eine Lieferung oder Vertrieb des Hauses Cartier schließen lassen. Metro kontert, daß die Produktionskennziffern möglicherweise nachträglich unkenntlich gemacht wurden, von Zwischenhändlern zu eigenem Schutz. Der Verbraucher steht schutzlos dazwischen. Bei wem kann er sich im Garantiefall schadlos halten?

OECD / Konjunkturprognose fällt optimistischer aus als zur Jahresmitte

## Der Aufschwung hat fast alle westlichen Industriestaaten erfaßt

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Der wirtschaftliche Aufschwung hat inzwischen fast alle westlichen Industriestaaten erfaßt. Aber er reicht nicht aus, um die Arbeitslosigkeit zu mindern. In Europa wird sie sogar noch zuneh-men. Andererseits wird der Preisauftrieb kaum weiter abnehmen. Dies ist die globale Prognose der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bis Mitte 1985. Empfohlen wird den 24 Mitgliedstaaten eine "Politik der Konsolidierung".

Der neue "Outlook" des OECD-Sekretariats ist im Hinblick auf die Expansionsaussichten um eine Nuance optimistischer ausgefallen als der vorangegangene von Mitte 1983, Die globale Wachstumserwartung für 1984 wurde von dreieinviertel auf dreieinhalb Prozent erhöht. Ein sehr großer Unsicherheitsfaktor sei diesmal das Sparverhalten der Bevölkerung, heißt es. Das Sekretariat unterstellt ihr Stabilität, weist aber darauf hin, daß jeder halbe Punkt Rückgang der privaten Spartätigkeit einen

Punkt mehr Wachstum bedeutet. Die Zunahme der Inlandsnachfrage als wichtigster Motor der Expansion wird im OECD-Durchschnitt mit dem Wachstum des Bruttosozialprodukts gleichgesetzt. Die Nachfrage aus Drittländern würde die Wirtschaft der OECD-Zone dagegen kaum beflügeln. Jedoch profitiert ihr Export in die Vereinigten Staaten von der für 1984 auf real immerhin fünddreiviertel Prozent veranschlagten US-Nachfrage. Die US-Expansion wird jetzt auf fünf (letzter Outlook: 4,5) Prozent beziffert, nach 3,5 Prozent in diesem Jahr. Für Japan lautet die Wachstumsprognose vier (dreieindrittel) nach drei Prozent und für Westeuropa unverändert 1,5 nach

Aufgewertet wurde auch die deutsche Wachstumsrate, die mit zwei (letzte Prognose: eindreiviertel) nach eineinviertel Prozent in diesem Jahr allerdings weiterhin unter dem OECD-Durchschnitt bleibt. In den übrigen europäischen Ländern hält das Sekretariat eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums für unwahrscheinlich. In ganz Europa sowie in Japan würde es bei weitem nicht das Ausmaß der beiden letzten

Expansionsperioden erreichen. Schon ab Mitte nächsten Jahres kann es aber dem Bericht zufolge schon wieder zu einer Abschwächung des Wachstums kommen an, und zwar auch in den USA, deren Jahresrate für das ganze Halbjahr 1985 auf nur noch drei Prozent (OECD-Durchschnitt zweieinviertel Prozent) veranschlagt wird. Zu den wenigen Ländern, die in dieser Zeit eine weitere Wachstumsbeschleunigung zu erwarten hätten, gehört die Bundesrepublik mit zweieinviertel Prozent. Allgemein wird darauf hingewiesen, daß die Expansionsprognosen sehr vorsichtig bemessen

Gleichwohl rechnet das Sekretariat bis Mitte 1985 im OECD-Durchschnitt mit einer unverändert hohen

der aktiven Bevölkerung. Während sie in den USA auf siebendreiviertel (zur Zeit 9,5) Prozent zurückgehen dürfte, würde sie in Japan auf drei (zweidreiviertel) Prozent leicht und in Europa auf zwölf (10,5) Prozent noch ziemlich stark ansteigen, dabei auf 9.5 (8.5) Prozent in der Bundesrepublik. Westeuropa würde dann 20 Millionen Arbeitslose zählen, nach 18 Millionen zu Beginn dieses Jahres. Verantwortlich für diese Entwick-

lung sei vor allem die restriktive eu-

ropäische Budgetpolitik.

Trotzdem hält das OECD-Sekretariat weitere wesentliche Fortschritte in der Inflationsbekämpfung kaum noch für möglich. Im OECD-Durchschnitt dürfte es 1984 wie 1983 bei 5,5 Prozent bleiben; bis Mitte 1985 dürfte sie auf 5,75 Prozent ansteigen. In den USA, Japan und der Bundesrepublik, welche die größten Stabilisierungserfolge erzielt hatten, dürfte wegen der Konjunkturbelebung – der Preisanstieg wieder etwas zunehmen. aber immer noch unter dem Durchschnitt bleiben, während die Inflationsländer wie etwa Frankreich und Italien ihre Rate etwas drücken könnten. Zur weiteren Entwicklung der internationalen Währungslage schreibt das OECD-Sekretariat vorsichtig, daß das Leistungsbilanzdefizit der USA weiter hoch bleiben und die internationalen Kapitalmärkte destabilisieren müßte. Der Yen wird nach OECD-Ansicht einem starken Aufwertungsdruck ausgesetzt sein. Dasselbe gilt für die D-Mark und den holländischen Gulden.

ELEKTROHANDWERK

#### Hoffen auf Verkabelung und die Baukonjunktur

Nach mehreren weniger erfreulichen Jahren erwartet das deutsche Elektrohandwerk für 1984 wieder eine "halbwegs zufriedenstellende Auftragslage". Das gilt vor allem für den bauabhängigen Bereich der Elektroinstallation, der mit 176 000 drei Viertel der 233 600 Arbeitsplätze der Branche stellt. In der verhaltenen Aufwärtsent-

wicklung, die zum Teil auch noch von der Wetterlage im ersten Quartal 1984 abhängt, gibt es freilich erhebli-che regionale Unterschiede. Während die Ballungsgebiete bereits lebhaftere Geschäfte melden, ist auf dem flachen Land noch "recht wenig los", so Heinz-Werner Schult, Hauptgeschäftsführer im Zentralverband der Branche. Hinzu komme noch ein ausgeprägtes Süd-Nord-Gefälle.

Von der weiter rollenden Video-Welle, von anderen neuen Geräten der Unterhaltungselektronik und auch von der beginnenden Fernsehverkabehing erhoffen sich auch die Radio- und Fernsehtechniker neuen Zuwachs. Ihren Betrieben, die mit 30 600 Beschäftigten die zweitgrößte Gruppe im Elektrohandwerk ausmachen, sollen die Impulse der neuen Kommunikationstechniken auch eine Besserung der Ertragslage bringen, ebenso wie den Kollegen der Fernmeldetechnik (4200 Arbeits-

Im Jahr 1983 haben die 40 700 Betriebe des Elektrohandwerks – davon 81 Prozent mit bis zu zehn Beschäftigten – ihren Umsatz um knapp vier

JOACHIM WEBER, Frankfurt Prozent auf 20,3 (19,6) Milliarden Mark gesteigert. Preisbereinigt entsprach das allerdings einer Stagnation. Da die Beschäftigtenzahl gleichzeitig um 0,6 Prozent zurückging stieg der Pro-Kopf-Umsatz auf 86 900 (83 300) Mark. Dabei hat sich, soweit schon zu übersehen, auch die Ertragslage verbessert. Schult schätzt den Gewinn nach Steuern quer durch seine Branche auf zwei bis vier Prozent, die allerdings im Handwerk noch keineswegs ausreichen. Zudem sind auch die Vorjahresverluste noch zu verkraften.

Trotz der gar nicht so günstigen Lage ist die Zahl der Betriebe auch 1983 um rund ein Prozent gestiegen. Der Grund: Immer mehr junge Meister machen sich gleich nach der Prüfung selbständig. Nicht ohne Folgen für die Branche insgesamt – mangels Kalkulationserfahrung bringen die Jungunternehmer mit häufig "ruinösen" Preisen zusätzlichen Druck in den Markt. Fünfzig Prozent der Betriebe, die neu gegründet werden, dürften schon nach zwei bis drei Jahren wieder verschwinden", schätzt Schult denn auch. Abhilfe soll hier ein stärkeres Gewicht des kaufmännischen Teils in der Meisterausbildung bringen.

Kummer bereitet nach wie von auch die Schwarzarbeit, die die Einund Zweifamilienhaus-Installationen auf dem flachen Land fast zum Erliegen gebracht hat. Ohne diese "Selbsthilfe\*, so schätzen die Elektrohandwerker, konnte ihr Umsatz um runde 25 Prozent höher liegen.

#### Konjunkturstütze Export Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

Der deutsche Export hat seit dem Sommer die Talsohle endgültig verlassen. Die Aussichten sind nicht schlecht, daß er selbst am Berg noch an Fahrt gewinnen wird. Jedenfalls deutet alles darauf hin, daß die deutsche Ausfuhr im nächsten Jahr wenn nicht zum Motor, so doch neben den Investitionen zu der wichtigsten Stütze der Konjunktur werden dürfte. Bereits in den letzten Monaten haben sich - zwar nicht in allen Branchen gleichermaßen - die Auftragsbücher der Industrie mit Orderein-

gängen aus dem Ausland gefüllt.

Selbst der Bundesverband des deutschen Export-Handels, der sich gemeinhin zurückhaltend gibt, weil seine Mitgliedsfirmen vor allem in Handel mit der Dritten Welt engagiert sind, schätzt die Chancen für 1984 jetzt "nicht ungunstig" ein. Zwar geht er davon aus, daß der sich breitmachende Optimismus in erster Linie für den Warenaustausch mit den Industriestaaten gelten dürfte. Aber selbst für die Lieferungen in die Entwicklungsländer gibt es einen Hoffnungsschimmer, was allerdings nicht für alle Staaten gilt.

Die Verschuldenskrise scheint ihren Höhepunkt überwunden zu haben. Die Aufwärtsentwicklung in wichtigen Industriestaaten schlägt zeitlich verzögert auch auf diese Länder durch. In einigen Staaten - so in Mexiko, Saudi-Arabien oder Iran – ist die Konsolidierungsphase bereits so weit vorangekommen, daß sie im nächsten Jahr ihre Importe wieder ausdehnen können. Wegen des Kursanstiegs des Dollars gegenüber der Mark hat sich die Wettbewerbsposition deutscher Anbieter zudem noch

Cicher gibt es noch viele Länder, Odie sich weiter mit Kaufen im Ausland zurückhalten müssen, um die Verschuldung in den Griff zu bekommen, was besonders für den Handel mit Lateinamerika zutrifft. Aber auf diese Stastengruppe entfalen nur noch gut zwei Prozent des leutschen Exports. Auch dürften wichtige Opec-Staaten weiter vorachtig agieren, um ihre Auslandsaufräge den gesunkenen Einnahmen

Tamaka

. . -

Entscheidend ist jedoch das, was in ien westlichen Industriestaaten gechieht. Denn diese Länder nehmen rahezu 80 Prozent der deutschen Auslandslieferungen auf. Die konjunkturellen Aussichten für diesen Teil der Welt werden von fast allen Auguren auch für 1984 recht zuversichtlich beurteili. Zwar dürfte sich das Expansionstempo der letzten Monate im Jahresverlauf 1984 etwas abschwächen, weil die Notenbanken die Ausweitung der Geldmenge abbremsen, die Fiskalpolitik auf Konsolidierung ausgerichtet bleibt und es zu zurückhaltenden Lohnabschlüssen kommen dürfte.

Trotzdem wird das zusammengefaßte reale Bruttosozialprodukt der Industriestaaten nach den gängigen Prognosen mit drei Prozent stärker zunehmen als in diesem Jahr. Dabei werden Nordamerika und Japan wieder besser abschneiden als Westeuropa. Aber selbst hier zeichnet sich eine leichte Belebung ab, was für die deutschen Exporteure besonders wichtig ist. Immerhin wickeln sie allein nahezu die Hälfte ihres Geschäfts mit den EG-Mitgliedern ab.

Cogar im Osthandel haben einige Beobachter einen Silberstreif ausgemacht. Sie gehen davon aus, daß einige kleinere Staaten ihre Verschuldensprobleme bereits in den Griff bekommen haben, daß sie 1984 wieder verstärkt als Käufer auf den Weltmärkten auftreten werden. Letztlich bleibt in diesem Bereich der Handel mit der Sowjetunion bestimmend, der auch im nächsten Jahr leicht anziehen dürfte.

Alles in allem dürfte der deutsche Export 1984 im Ausmaß des Welthandels real um rund vier Prozent zulegen, nachdem er in diesem Jahr stagniert hat oder leicht gesunken ist. Verglichen mit früheren Konjunkturzyklen ist dieses nicht viel. Das liegt daran, daß die Konjunktur in fast allen Ländern noch nicht von den Investitionen getragen wird. In diesem Bereich liegt jedoch die große Stärke der deutschen Exportwirtschaft. Allerdings dürfte sich das Investitionsklima auch allmählich bessern, allein schon, weil manche Projekte nicht noch länger hinausgeschoben werden können. Auch dieses wird sich in den Auftragsbüchern deutscher Anbieter niederschlagen. Es spricht jedenfalls vieles dafür, daß der deutsche Export über einen längeren Zeitraum - und nicht nur 1984

**AUF EIN WORT** 

einem Prozent.



Zukunftstechnologien enthalten nicht nur Risiken, sondern in viel größerem Maße auch Chancen. Natürlich wird die Gesellschaft der Zukunft eine andere sein als die heutige. Aber haben wir es nicht selbst in der Hand, sie zu einer besseren zu machen? Wer nur Angste schürt, handelt destruktiv. Wer wirklich verantwortlich handelt, muß gestaltend einwir-

ken Dr. Christian Schwarz-Schilling, Bundespostminister.
FOTO: JUPP DARCHINGER

#### Mehr Beschäftigte im Handwerk

dpa/VWD, Wiesbaden Die selbständigen Handwerksunternehmen in der Bundesrepublik beschäftigen wieder mehr Mitarbeiter. Im dritten Quartal 1983 stieg die Beschäftigtenzahl im Handwerk um 2,8 Prozent auf rund 3.8 Millionen. Sie habe damit allerdings noch um 0,5 Prozent unter der Vergleichszahl des Vorjahres gelegen, berichtete das Statistische Bundesamt. Mehr Beschäftigte gegenüber dem dritten Quartal 1982 wurden vor allem bei den Bauhandwerksberufen gezählt. Dagegen sank die Beschäftigtenzahl im Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe um 5.9 Prozent, bei den Textilreinigern um vier Prozent und bei den Maschinenbauern um 3,3 Prozent.

HWWA-KRITIK AN EG

## Schaffung des Agrarmarkts folgenschwerste Fehlleistung

Der Athener EG-Gipfel ist nicht an nationalen Egoismen gescheitert, sondern an fundamentalen ordnungspolitischen Fehlentscheidungen der Vergangenheit, die lange Zeit durch eine günstige Wirtschaftsent-wicklung überdeckt worden sind. Hinzu kämen tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über die künftigen Ziele und Methoden der erweiterten Gemeinschaft, heißt es in einem Artikel der vom HWWA-Institut herausgegebenen Monatsschrift .Wirtschaftsdienst".

Der Autor Hans-Eckard Scharrer hält die Errichtung des gemeinsamen Agrarmarktes für die folgenschwerste ordnungspolitische Fehlleistung. Die Vorstellung, man könne Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft, Einkommenssicherung der Landwirte, Marktstabilität, Versorgungssicherheit und angemessene

JAN BRECH, Hamburg Verbraucherpreise mit dem Instrument der Interventionspreise realisieren, werde an Abenteuerlichkeit nur noch von der Erwartung übertroffen, ausgerechnet die Agraminister würden bei den preispolitischen Entscheidungen ökonomische Rationalität und finanzpolitische Disziplin walten lassen.

Die Debatte über "Garantieschwellen" zur Eindämmung von Überproduktion geht nach Meinung von Scharrer sorgsam an der Problematik vorbei. Langfristig müsse auch die Landwirtschaft wie jeder andere Wirtschaftszweig ohne Subventionen auskommen. Da in der EG aber niemand ernsthaft eine Reform des Agrarmarktes wünsche, müßte wenigstens versucht werden, Auswüchse zu kappen und die Preisvorstellungen zu bremsen. Die Erschöpfung der Haushaltsmittel, so Scharrer, sei dafür der einzig wirksame Hebel.

NEUVERSCHULDUNG

## Bund hofft, 1984 unter dem Planansatz zu bleiben

Der Bund, für dessen "Silvesteranleihe" die Konditionen in der kommenden Woche festgesetzt werden, hat bereits 4,5 Milliarden Mark Vorratsfinanzierung für den '84er Haushalt in der Kasse. 1984 wird der Bundesfinanzminister etwa 76 Milliarden Mark brutto und 32,6 Milliarden Mark netto neue Kredite aufnehmen, jeweils rund vier Milliarden weniger als 1983. Der Kreditbedarf des öffentlichen Gesamthaushaltes, also einschließlich Bahn und Post sowie Länder und Gemeinden, wird im nächsten Jahr, wie Finanzstaatssekretar Tietmeyer sagte, von brutto 145 auf 141 Milliarden Mark zurückgehen. Der Nettokreditbedarf wird etwas unter 60 Milliarden Mark liegen nach gut 60 Milliarden in dies Jahr. Der Anteil ausländischer Gelder bei der Finanzierung des Bundes-

CLAUS DERTINGER, Frankfurt haushalts, der 1980 und 1981 jeweils über 20 Milliarden Mark und 1982 und 1983 ieweils etwa fünf bis sechs Milliarden Mark betragen hatte, soll langsam weiter zurückgeführt wer-

> Die für 1984 geplante Nettokreditaufnahme des Bundes von 32,6 Milliarden Mark bezeichnete Tietmeyer als Obergrenze. Die vorsichtige Hoffnung, mit etwas weniger auszukommen, begründete er mit einem etwas stärkeren Wachstum als 2 1/2 Prozent, mit einer langsam sichtbar werdenden sparsameren Haushaltsführung anderer Ressorts und auch mit einem etwas höheren Bundesbankgewinn als den in den Haushalten eingestellten neun Milliarden Mark. Der Anteil der Publikums-Wertpapiere an der Bruttokreditaufnahme soll, wie schon 1982 und 1983, weiter erhöht werden. Tietmeyer versprach, den Kapitalmarkt nicht zu überfordern.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Weniger Insolvenzen

Wiesbaden (AP) - Die Zahl der Insolvenzen ist im Oktober 1983 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent zurückgegangen, Wie das Statistische Bundesamt berichtete, meldeten die Konkursgerichte im Oktober 1983 insgesamt 1325 Insolvenzfälle. Von Januar bis Oktober 1983 seien 13 482 Insolvenzen-darunter 9972 von Unternehmen – registriert worden. Das sind 5,8 Prozent mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjah-

#### Erster Aigner-Börsenkurs

München (VWD) - Die Aktie der Etienne Aigner AG, München, ist am Mittwoch in die amtliche Notierung an der bayerischen Börse eingeführt worden. Der erste Kurs lautete auf 275 bezahlt. Über die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank und die Deutsche Bank waren 5,4 Millionen Stück Inhaberaktien im Nominalwert von je 50 Mark zu 245 Mark breit gestreut plaziert worden.

#### Veba-Aktien im Januar

Frankfurt (cd.) - Die 232 Millionen Mark Veba-Aktien, von denen sich der Bund im Zuge der Privatisierung trennen will, sollen im Januar an den Markt kommen. Die Emissionsbedingungen werden in dernächsten Woche festgelegt.

IBH-Vorstand blieb HV fern Mainz (dpa/VWD) - An der außeror-

dentlichen Hauptversammlung des in Konkurs befindlichen Mainzer Baumaschinenkonzerns IBH-Holding nahm kein Vorstandsmitglied teil. Drei Vorstandsmitglieder hätten am Montag und Dienstag ihre Ämter nie-dergelegt, berichtete Konkursverwalter Wolfgang Petereit in Mainz. Semer Meinung nach hätten sie jedoch eine Rechenschaftspflicht gegenüber den Anteilseignern. Deshalb prüfeer, ob er ihnen "noch heute" eine fristlose Kündigung aussprechen werde. In der Hauptversammlung wurden keine Beschlüsse gefaßt. Die Gläubigerversammlung findet am 27. Januar statt.

Umfinanzierung für Irak

Bonn (dpa/VWD) - Bundeswirt-schaftsminister Otto Graf Lambsdorff hat Irak zu Beginn der Tagung der gern.

Deutsch-Irakischen Wirtschaftskommission in Bonn die Bereitschaft der Bundesregierung in Aussicht gestellt eine Umfinanzierung auch für die 1984 fällig werdenden Verbindlichkeiten Iraks vorzunehmen. Als Voraussetzung dafür nannte er die Abwicklung der derzeit noch laufenden Umschuldungsverhandlungen über die älteren Verbindlichkeiten Iraks.

#### Halden abgebaut

Essen (dpa/VWD) - Trotz anhaltender Schwierigkeiten, bedingt vor allem durch die Stahlkrise, hat der deutsche Steinkohlenbergbau in diesem Jahr mit 81,9 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) drei Prozent mehr Kohle und Koks abgesetzt als 1982. Gleichzeitig wurde die Förderung aufgrund von Betriebsruhetagen und Kurzarbeit um rund sieben Millionen auf 82,7 Millionen Tonnen SKE gedrosselt. Nach Angaben des Gesamtverbandes des deutschen Steinkohlenbergbaus konnten die Halden erstmals wieder abgebaut werden: seit September um 2,5 Millionen Tonnen auf 23,7 Millionen Tonnen SKE.

#### Intercity-Güterverkehr

Frankfurt (AP) - Die Deutsche Bundesbahn will für den Güterverkehr schnelle Intercity-Nachtverbindungen einführen. Zum nächsten Fahrplanwechsel am 3. Juni 1984 wird ein schnelles Güterzugnetz zwischen elf Wirtschaftszentren im Entfernungsbereich von mehr als 200 Kilometern aufgebaut, in dem jede Nacht 90 IC-Güterzüge mit Höchstgeschwindigkeiten bis 100 Kilometern pro Stunde in Direktverbindungen verkehren.

Korea-Auftrag für Voest

Düsseldorf (J. G.) - Von Südkoreas führendem Stahlproduzenten Pohang hat der Industrieanlagenbau des österreichischen Montankonzerns Voest-Alpine AG, zunächst als Letter of Intent, den Auftrag erhalten, für 186 Millionen Mark die Planung und den Bau des zweiten Pohang-Stahlwerkes als Generalunternehmer zu übernehmen. Das neue LD-Stahlwerk soll in der Kwangyang Bay mit einer Anfangskapazität von 2,8 Millionen Jahrestonnen Rohstahl entstehen und Südkoreas Walzstahlproduktion von 8,1 auf über 10 Millionen Tonnen stei-

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

#### Unternehmer vertrauen auf besseres Wirtschaftsklima

WILHELM HADLER, Brissel Die Arbeitslosigkeit in der EG hat ffenbar ihren Höhepunkt erreicht: eit Marz dieses Jahres verzeichnet as Statistische Amt der Gemeinchaft (Eurostat) eine "gewisse Stabinierung" der salsonbereinigten Zahl er Beschäftigungssuchenden bei and sieben Millionen Männern und inf Millionen Frauen. Während sich 1 den USA ein ungewöhnlich starker lückgang der Arbeitslosen vollzieht ine Million innerhalb von neun Moaten), ist in der EG im letzten Halbhr keine wesentliche Änderung ein-

Der Anteil der Arbeitslosen von eniger als 25 Jahren in der Gemeinthaft wird nach wie vor auf 41 Proent geschätzt. Auch für die jüngeren rwerbslosen gilt die Feststellung, as Frauen schwerer einen Job beommen als Männer. So sind rund n Drittel der männlichen Arbeitslosen junger als 25 Jahre. Am höchsten ist der Anteil junger Arbeitsloser in Luxemburg (54 Prozent), Italien (50 Prozent) und Frankreich (45 Prozent).

Unterdessen verbessert sich in fast allen Ländern der Gemeinschaft das wirtschaftliche Klima. So spricht die EG-Kommission (auf Grund einer Umfrage bei den Unternehmern der Gemeinschaft) von einem "anhaltend starken Vertrauen" der Industriellen in Deutschland, einer "gewissen Verbesserung des Vertrauens" in Italien und Belgien und dem "Beginn einer Verbesserung" in Frankreich. Nur in Großbritannien geht der Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung noch zurück. Seit dem letzten Quartal des Jahres 1982 ist nach Angaben der Unternehmer die Kapazitätsauslastung der Industrie in Großbritannien, der Bundesrepublik und den Niederlanden gestiegen, während sie in Italien erheblich zurückeine.

## Preise geben auf breiter Front nach

IMMOBILIENMARKT / Makler beklagen die Zurückhaltung der Käufer

Mit Ausnahme von Sonderentwicklungen in wenigen Großstädten liegt das Preisniveau für Grundstücke, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen zum Jahresende 1983 niedriger als im Vorjahr. Die Belebung des Immobilienmarkts in den ersten vier Monaten dieses Jahres hat sich nach Beobachtungen des Rings Deutscher Makler nicht fortgesetzt. Eine durchgreifende Anderung sei auch für das kommende Jahr nicht zu erkennen. Der nachgebende Preistrend werde nicht in erster Linie von den wieder gestiegenen Zinsen bestimmt, betonen die Makler. Preishemmend wirke sich vor allem die generelle Zurückhaltung gegenüber langfristiger Verschuldung aus. Ein weiteres Umsatzhindernis seien die meistens erheblich überzogenen Preisvorstellungen der privaten Ver-

Die Preisentwicklung bei Bauplät-

Angaben des RDM unterschiedlich.
In den Großstädten der Ballungsgeschnittlich 2800 DM. Am teuersten biete seien die Preise um vier Prozent auf durchschnittlich 275 DM je om gefallen, in kleineren Groß und mitt-leren Städten dagegen um gut zehn Prozent auf 290 DM gestiegen. Bei freistehenden Ein- und Zweifamilien-häusen eind die Umienheise mit häusern sind die Preiseinbrüche mit sieben Prozent besonders stark. In Großstädten werden für Häuser mit mittlerem bis gutem Wohnwert Preise von 440 000 DM erzielt, vergleichbare Häuser in kleineren Städ-ten gibt es bereits für 330 000 DM. Am teuersten sind Häuser mit Preisen von 500 000 bis 700 000 DM in Stuttgart und Düsseldorf, mehr als 500 000 DM müssen in Berlin, München und Wiesbaden angelegt werden. Auf dem Markt für konventionell

finanzierte Eigentumswohnungen werden nach Angaben des RDM zur Zeit nur mäßige Umsätze bei konstanten Preisen getätigt. In Großstädten erreicht der om-Preis für mittleren his enten Wehnmest und zen für Einfamilienhäuser ist nach mittleren bis guten Wohnwert rund

schnittlich 2800 DM. Am teuersten sind Eigentumswohnungen mit qm-Preisen von 3500 bis 4000 DM in München und Düsseldorf.

Zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren registrieren die Makler auch einen Preisrückgang von durchschnittlich fünf Prozent bei Mieten für neue, freifmanzierte Wohnungen. In den Ballungsgebieten habe die Reduzierung sogar sieben Prozent betragen. Der Durchschnittswert ist hier von 12 auf 11,15 DM je qm gesunken. Die Preisabschläge in kleineren Städten blieben dagegen mit 1,3 Prozent gering.

Mietrücknahmen beobachten die Makler in fast allen Großstädten. Die Spitzenmieten liegen mit deutlicher Tendenz zur Schwäche zwischen 14 und 15 DM ie cm. Dies, so betont der Verband Deutscher Makler, sei für die Mieter zwar erfreulich, zwinge aber die Bauherren und die Kapitalanleger zu vorsichtiger Kalkulation.

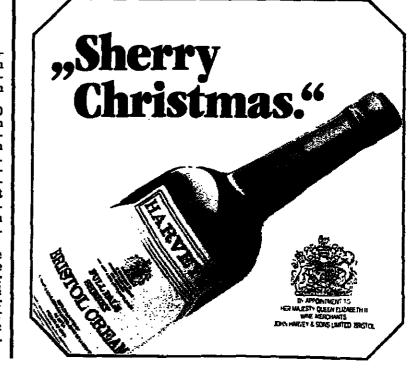

**BAU- UND BAUSTOFFMASCHINEN** 

#### Schiefes Bild durch IBH

"Es spielt sicherlich für den Baumaschinen-Weltmarkt keine sehr grose Rolle, ob die Anbieter der IBH-Gruppe da sind oder nicht", warnt Peter Jungen, Vorsitzender der Fachgemeinschaft Bau- und Baustoffmaschinen im VDMA, davor, den IBH-Zusammenbruch überzubewerten. Zur Schadenfrende bestehe aber keinerlei Anlaß: "Das bringt vor allem im Ausland keine günstige Publizität für den deutschen Maschinenbau."

Gerade die Baumaschinenhersteller aber sind auf die Auslandsmärkte angewiesen. Mit 5,8 Milliarden Mark trug der Export 1982 immerhin 77 Prozent zum Branchenumsatz von 7,5 Milliarden bei. Diese Quote dokumentiert auch die grundlegende Umorientierung der 300 überwiegend mittelständischen Unternehmen mit ihren 51 000 Mitarbeitern. Wurde noch Mitte der sechziger Jahre nur ein Fünftel ihrer Produktion exportiert, so sind es heute nahezu vier

Hinter dieser Entwicklung stand vor allem in den vergangenen zehn Jahren ein "ungeheurer Anpassungsdruck". Nachdem die Mittelständler 1973 ihren tiefsten Einbruch im Inland zu verkraften hatten, sind sie .konsequent auf die Weltmärkte gegangen". Mit Erfolg: Obwohl im Reigen der Unternehmensriesen (die in den USA und Japan sitzen) gar nicht vertreten, eroberten sie mit 20 Pro-

JOACHIM WEBER, Frankfurt zent Anteil am Gesamtvolumen einen stolzen zweiten Platz im Baumaschinen-Welthandel hinter den USA (23 Prozent) und vor Japan (16 Prozent).

"Die Firmen, die die letzten zehn Jahre überstanden haben, stehen heute zumeist in besserer struktureller Verfassung da als vorher", stellt Jungen denn auch fest. Wenn auch die Ertragslage derzeit etwas unter dem Durchschnitt des Maschinenbaus liege, so seien doch die meisten Unternehmen gesund und hätten "in der Branche ihr Auskommen". Insofern sei der IBH-Zusammenbruch keineswegs branchentypisch.

Nachdem es 1982 zu scharfen Einbrüchen bei den Auslandsaufträgen gekommen war, rechnet man in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang um 5 bis 8 Prozent. Ganz vorsichtig haben sich die Baumaschinen auch auf einen real geringeren Auftragseingang eingestellt, nachdem in den ersten zehn Monaten ein 29prozentiges Inlandsplus den 11prozentigen Rückgang im Ausland gerade kompensieren konnte.

Auch 1984 erwartet Jungen keine befriedigende Entwicklung. Der von Staatsaufträgen abhängige Tiefbau stehe nach wie vor unter Druck, nur der Hochbau werde besser laufen. Und auch IBH macht hier Sorgen: Die Auflösung der "extrem hohen Bestände" wird erst einmal Unruhe

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aschen: Frei-schmidt-Kohlhaas GmbH; Hofgeis-mar: Karl-Heinz Bachmann, Immenhausen; Kempten: Josef Steinhauser GmbH; Monchengladbach: Franz Hoffmanns, Inh. Manfred Hoffmanns; Günter Heimes, Kältetechniker. Vier-

sen; München: Nachl. d. Herfried Josef Aschenbrenner; Dr. Jur. Dietmar Luz; Witten: Gerhard Kaufmann, Mitinh. d. Textil-Einzelhandelsgeschäfts Textil-

fundgrube Mokler. IBH Holding AG.

FRANKREICH / Ehrgeiziges Stabilisierungsziel

## Kreditexpansion begrenzt

Die französische Regierung stellt ihre Kreditpolitik verstärkt in den Dienst der Inflationsbekämpfung und der industriellen Umstrukturierung. Sie will damit gleichzeitig den Franc stabilisieren. So begründete Wirtschafts- und Finanzminister Delors seine Absichtserklärung, die Geldmengenexpansion (M 2) für 1984 auf (nominell) 5.5 bis 6.5 Prozent zu begrenzen. Erwartet wurden sechs Prozent. Nachdem die Geldmenge 1982 noch um effektiv zwölf Prozent gestiegen war, hatte die Regierung das diesjährige Ziel von ursprünglich zehn auf neun Prozent reduziert.

Um das sehr ehrgeizige neue Geldmengenziel zu erreichen, werden zum 1. Januar nächsten Jahres die quantitativen Kreditbeschränkungen überwiegend verschärft. Besonders betroffen davon sind die gewöhnlichen Bankausleihungen, die his Ende 1984 um 2,5 Prozent unter das höchstzulässige Niveau von Ende 1983 zurückgeschraubt werden müssen. Da für dieses Jahr eine Zunahme von 2,5 Prozent erlaubt war, bedeutet das die Wiederherstellung des Kreditvolumens von Ende 1982.

Die Konsumentenkredite deren diesjähriger Zuwachs von ursprünglich filmf auf nachträglich drei Prozent reduziert wurde, müssen im nächsten Jahr unverändert bleiben. Die für die kleinen Banken eingeführte Kreditfreiheit wird in einem noch nicht definierten Maße beseitigt. Außerdem dürfen die Banken durch Ausgabe von Obligationen zusätzliche Kredite nur noch in Höhe von 80 Prozent des Anleihebetraus finanzieren gegenüber 90 Prozent 1983 und 100 Prozent in 1982.

Bevorzugt behandelt werden weiterhin Exportkredite, deren Volumen 1984 um zwölf Prozent steigen darf gegenüber allerdings 15 Prozent in diesem Jahr. Andererseits werden

die Erleichterungen für Wohnungs-bau- und Investitionskredite erweitert. An zinsvergünstigten staatlichen Krediten zur Strukturverbesserung sollen den Unternehmen 60 Milliarden Franc (19,6 Milliarden Mark) zur Verfügung gestellt werden. Obwohl das Preisstabilisierungs-

ziel der Regierung (höchstens ffinf Prozent Inflation) selbst vom Nationalinstitut für Statistik (Insee) als 21 optimistisch bezeichnet wird (es rechnet mit 3,8 Prozent Preisanstieg allein im 1. Halbjahr 1984), hält Delors seine Norm schon aus psychologischen Gründen für sehr wichtig. Er schließt aber nicht aus, daß der Inflationsabstand zu den wichtigsten französischen Handelspartnern noch beträchtlich bleibt. Eines Tages könnte sich deshalb die Frage der Paritätenbereinigung im Europäischen Währungssystem (EWS) emeut stellen. In den nächsten Monaten werde es aber nicht zu einer Abwertung des Franc kommen, versicherte der Minister.

Seit der letzten Abwertung vom März hat sich der Franc an den internationalen Devisenmärkten nach Delors "in spektakulärer Weise" erholt. Von Monat zu Monat ließe der Druck auf seinen Kurs nach, obwohl die amtlichen französischen Währungsreserven beträchtlich (durch die Devisenkäufe am Markt) aufgestockt wurden – allein im November um 4,7 auf 425.7 Milliarden Franc. Frankreich sei heute rein wirtschaftlich gesehen in der Lage, den Devisenverkehr über den Tourismussektor hinaus zu liberalisieren, sagte Delors. Aber steuerliche Gründe würden das verbieten. Denn die Neigung der Franzosen, zum Zwecke der Steuerhinterziehung Kapital ins Ausland zu transferieren, sei nach wie vor groß.

BRITOIL

#### Kontroverse um **Bohrplattform**

WILHELM FURLER, London Massive Verzögerungen beim Bau einer Bohrplattform haben in Großbritannien erhebliche Kontroversen ausgelöst. Dabei geht es um einen Auftrag der ehemals staatlichen Ölgesellschaft Britoil an die schottische Werft Scott Lithgow in der Nähe von Glasgow zum Bau einer halbtauchenden Bohrinsel zum Preis von 88 Millionen Pfund (345 Millionen Mark). Britoil hat jetzt den Auftrag gekündigt, nachdem die Werft mit dem Bau zwei Jahre hinter der vereinbarten Ablieferungszeit hinterherhinkt.

Das zum staatlichen Werftenverbund British Shipbuilders gehörende Schiffbauunternehmen, das 4250 Werftarbeiter beschäftigt, ist durch den Verlust dieses Auftrages direkt in seiner Existenz bedroht. Weitere 4000 Arbeitsplätze in den Zulieferfirmen wären bei einer Schließung von Scott Lithgow gefährdet.

Die Werftleitung hat inzwischen er-klärt, daß die Kündigung des Auftrags von Britoil gerichtlich ange fochten wird. Außerdem hat sich British Shipbuilders an die Regierung mit der Bitte gewandt, Britoil von seinem Vorhaben abzuhalten.

Doch Premierministerin Thatcher hat vor dem Unterhaus den "miserablen" Leistungsstandard der schottischen Werft verurteilt und erklärt, daß sie nicht daran denke, die Werft durch ihr Kingreifen vor der drohenden Schließung zu bewahren. Man könne Beschäftigung nur dadurch sichern, indem man seine Kunden halte. Scott Lithgow gilt als führende britische Werst für den Bau von Offshore-Konstruktionen. Liefertermin ist der 26. März kommenden Jahres. Doch Britoil zufolge sind noch nicht einmal 30 Prozent der Plattform

ENERGIE / UdSSR drosselt Exporte

## RGW-Versorgung gefährde

PETER WEERTZ. Berlin Im Rat für gegenseitige Wirt-schaftshilfe, dem östlichen Wirtschaftsblock RGW oder Comecon. liegen die Energieressourcen überwiegend in der UdSSR. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fünf Sechstel der Energieproduktion des RGW in der Sowjetunion erzeugt, bei Erdől und Erdgas betrug der Anteil sogar 97 und 90 Prozent. Voraussichtlich wird die UdSSR, die fast ein Viertei der Weltenergieproduktion auf sich vereinigt, in diesem Jahr ihre Endgastörderung auf 533 Milliarden Kubikmeter (plus 6,4 Prozent) und ihre Erdölförderung auf 619 Millionen Tonnen (plus ein Prozent) erhöhen.

Gleichzeitig stagniert allerdings die Kohleförderung mit 718 (Pianziel 723) <u>Millionen Tonnen. Beim Ausbau der </u> Kernenergie gibt es außerdem "chro-nische Planrückstände". Der his 1986 geplante Kapazitätszuwachs von 22 000 Megawatt lasse sich höchs zur Hälfte verwirklichen, meint das Berliner Institut in seiner Studie über die Energielage der RGW-Länder. Zur Zeit arbeiten in der UdSSR Kernkraftwerke mit einer Kapazität von 18 000 (1980: 13 500) Megawati. Mit einem Zuwachs von jährlich im Durchschnitt 2,6 (früher 4,2) Prozent habe sich das Wachstum der Energieproduktion seit 1981 deutlich verlenesemt.

Das geringere Produktionswachs-tum veranlaßte Moskau, seine Energieexporte zu drosseln. Allerdings ging dies weitgehend zu Lasten der osteuropäischen RGW-Länder, die aber – mit Ausnahme von Rumänien - in ihrer Erdől- und Erdgasversorgung in großem Umfang von den Lieferungen der UdSSR abhängig sind. Ausgeweitet hat hingegen die

westliche Länder. Worden 1976 bis 1981 noch knapp 50 Protest der Ener-gierohstoffe in die BUW-Strater er gierohatoffe in die HUW-Streten er. portiert, so wares de 1962 inn noch (2

Auf dem Wirtschuftsgipfel der Out blocks im Oktober dieses Jakos in Ost-Berlin kam estileshalb at Atracin andersetzungen mit der Sowjetzig Vor allem die Reinänen kritisisch der osterropäischen RGWS mit Energie nicht mehr gewährleis sei, Außerdem fibien diesen Länden die Mittel um sich wie bisber an den Energieinvestitionen in der UdSSR zi beteiligen. Hipzu kommt, daß die kleineren RWG-Staaten nicht ge gend Devisen høben, um die Litcher durch Importe ans westlichen Lindem voll auszugleichen.

Darüber hinaus wird die preking Lage noch durch zwei Bela verschärft: Einmei ist es den kinke ren RGW-Ländern nicht gehan die teuren Energieimporte aus der UdSSR dorch böhere Were auszugleichen. Ihre Verschnichen emilber der Sewjetunion stieg de her seit 1979 von 4,3 auf 12,6 Mi den Transferrabel, besonders betro fen sind Palen mit einem Passivs in der Handelsbilanz von 42 die "DDR" mit 3,6 und Bulgarien mit 16 Milliarden Transferrübel. Diese Rus-delsbilanziefizite gelten als Kredite, sie milssen durch Warenlieferungen an die UdSSR zurückgezahlt werd Damit wird nach Ansicht des Im tuts der Westhandel dieser Länder auf Jahre hinaus eingeenst.

Zum anderen hat die Sowjett ihr Preissystem für Öi und Gas gaindert. In Zukunft wird sie ihren Ölpreis jährlich nach dem durch schnittlichen Weltmarktpreis der drei vorangegangenen Jahre festsetzen.

in a

Am 17. Dezember 1983 verstarb im Alter von 83 Jahren

## Dr. jur. Heinrich Hagmaier

Mitglied unseres Vorstandes i. R.

Der Verstorbene trat 1926 als Anwalt in die Haftpflicht-Vermögensschaden-Abteilung des Stuttgarter Vereins ein und übernahm 1934 die Leitung dieser Sondersparte der Allianz. 1949 wurde er in den Vorstand der Gesellschaft berufen und mit der Führung der Haftpflichtbranche betraut. Sein Lebenswerk war der Wiederaufbau in den schwierigen Jahren nach dem 2. Weltkrieg. Mit überragendem Fachwissen und unermüdlichem Engagement schuf er die entscheidenden Voraussetzungen für die Gesundung der Branche und ihre Entwicklung zu einem starken Versicherungszweig. Seine solide und grundsatzgetreue Geschäftspolitik setzte er mit Kraft und Konsequenz durch und gab in vielen Gremien der Versicherungswirtschaft neue Impulse, die weit über den Allianz-Bereich hinausreichten.

Wir trauern um einen Mann, der innerhalb und außerhalb der Allianz Maßstäbe gesetzt hat und dessen persönliche Ausstrahlung all denen, die ihn kannten, unvergessen bleiben wird. Wir haben einen guten Freund verloren, dem wir sehr viel verdanken.

> Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft Der Vorstand

In großer Trauer geben wir davon Kenntnis, daß Herr

## Max Hoseit

am 16. Dezember 1983 im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

Herr Hoseit hat zunächst als Mitglied des Aufsichtsrates, dann von 1940–1967 als Vorstandsmitglied und anschließend bis 1976 als einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates für unser Unternehmen gewirkt. Sein berufliches Leben hat er ganz in den Dienst der Karstadt AG gestellt, deren heutige Bedeutung mit seinem Namen untrennbar verbunden ist.

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einer Persönlichkeit, die einen wesentlichen Abschnitt der Geschichte unseres Unternehmens geprägt hat. Wir alle haben einen guten Freund verloren.

Herr Hoseit wird mit seiner unternehmerischen Kraft und seiner großen Menschlichkeit unvergessen bleiben.

Aufsichtsrat und Vorstand

#### KARSTADT AKTIENGESELLSCHAFT

Essen, den 21. Dezember 1983.

Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis stattgefunden

Statt zugedachter Kränze und Blumen wird um eine Spende an den "Hermann-Gmeiner-Fonds e. V. München", Sonderkonto SOS-Kinderdorf Karstadt Rio de Janeiro, Postscheckkonto Nr. 121-805, Postscheckamt München, gebeten.

Trauerhaus: Herr Max R. Hoseit, Brucker Holt 2, 4300 Essen 1

## Marianne Baum geb. Tunner

Kammersängerin Amalie Merz-Tunner \* 11. Januar 1895 † 16. Dezember 1983

DIE VERWANDTEN UND FREUNDE

Die Beisetzung fand in aller Stille statt.

Anstelle zugedachter Blumen wird um eine Spende an das Altenzentrum Karl-Pawiowski-Wehme, Konto-Nr. 170 060 487 bei der Stadtsparkasse Recklinghausen (BLZ 426 500 30), Kennwort Sonderkonto, gebeten.

Company of an important international textile group is looking for a

COMMERCIAL AGENT

very well introduced in the textile branch to commercialize

HIGH QUALIFIED PRODUCTS

as blankets and DED-sheets. Contracts, financing, advertising etc.: Interesting and flexible conditions

MULTIFINIMPEX SA P. O. Box 522, CH-1211 Geneva 3, Switzerland, Telex 421 483 Versandhandel sucht Neuheiten auf den Gebieten: Freizeit, Ero-tik und Waffen. Royal-Versand, Postfach 18 11, 2390 Flensburg.

mit kngjährige Cuschriften an: Edith Gjesvík Gerh-Grans-V. 57

Steverspezialisten

Anfr. u. U 2823 an WELT-Verlag, Postf. 19 06 84, 4360 East

Tel.: ma-6: 0 51 31 / 23 45 27-9



Tagslag

THYSSEN-EDELSTAHL / Einführung der Sechs-Tage-Woche bei Flachstahl

## Die Kunden werden endlich munter

Das hat es lange nicht gegeben. Erstmals seit der 1959 erreichten 40-Stunden-Arbeitsworke AG (TEW),
Thyssen Edelstahlwerke AG (TEW), Stunden-Arbeitswoche richtet die Düsseldort, nun nur um mannen ber von rostfreien Flachprodukten ihres Düsseldorf, nun für die Erzeugung großen Krefelder Kaltbandwerkes Samstag-Schichten mit 150 zusätzlichen Arbeitspiatzen eur Aus könne man da der offensichtlich an-. chen Arbeitsplätzen ein. Nur so noch haltenden Nachfragebelebung (Aufs tragsbestände schon bis Mai 1984) ohne teure Überstunden gerecht wer-

Es ist nicht das einzige positive Konjunktursignal, das Vorstandssprecher Harald Dehmer nun zusammen mit dem miserablen TEW-Abschluß für 1982/83 (30. 9.) verkünden - ... kann. Nicht nur bei Rostfrei-Flachh; produkten (31 Prozent des TEW-Umsatzes), und hier durch die Konsumgüterindustrie, sind die Edelstahl-Kunden endlich munter geworden. Die meisten der für den Edelstahlverbrauch wichtigen Industriebranchen haben die konjunkturelle Talsohle hinter sich. Zumal der Fahrzeugbau

64 7 E

λ -----

.

C 2

٠...: (الوقية

27-24-

₹...

5. 34

5--

verspricht weiserung.
Nachfragesteigerung.
Bei TEW ist daher der Auftragseinden ersten zwei Monaten 1983/84 um 12 Prozent höher als im Durchschnitt von 1982/83 und um 32 Prozent höher als vor Jahresfrist ausgefallen. Kurzarbeit, die im ersten ○ Quartal 1982/83 noch 6500 Beschäftigte traf, gibt es nun seit November überhaupt nicht mehr. Die vorsorg-

#### Hanomag: Vorerst keine Entlassungen dos, Hannover

Die im Vergleich befindliche Hanomag GmbH, Hannover, die Anfang Dezember beim Landesarbeitsamt ,vorsorglich" für die gesamte Belegschaft Antrag auf Massenentiassung gestellt hatte, darf diesen Schritt nicht - wie vorgesehen – schon Mitte Januar vollziehen. Der dafür zuständige Ausschuß beim Landesarbeitsamt hat statt dessen eine Frist bis zum 15. Februar gesetzt. Vor diesem Datum dürfen keine Kündigungen vorgenommen werden. Die Hanomag-Geschäftsführung erwägt gegen diese Entscheidung Einspruch einzulegen, heißt es auf Anfrage. Offenbar wird befürchtet, daß die Verhandlungen mit den Übernahmeinteressenten durch den Beschluß empfindlich verzögert werden, galt doch bislang die deutliche Reduzierung der Mitarbeiterzahl als entscheidende Voraussetzung. Der zur Verfügung gestellte Massenkredit (20 Mill. DM) reicht bis Ende Januar für die Aufrechterhaltung des Betriebs.

#### Schubsa: Bessere Ertragslage

sz. München Von einer "merklich verbesserten"

Ertragslage im Geschäftsjahr 1982/83 (30. 6.) berichtet die Schubert & Salzer Maschinensabrik AG, Ingolstadt, in einem ersten Überblick, nachdem im Vorjahr noch ein Fehlbetrag von 2,3 (3,9) Mill. DM ausgewiesen werden mußte. Zurückzuführen ist die Ergebnisverbesserung allerdings nur auf umfangreiche Kostensenkungs- und Rationalisierungsprogramme. Ob wieder schwarze Zahlen geschrieben werden können, läßt der Vorstand noch offen.

Beim Umsatz mußte ein erneuter Rückgang um 3 (16,6) Prozent auf 228 Mill DM hingenommen werden. Der Bestelleingang erhöhte sich um 6 Prountauf 237 Mill. DM und der Auftragspestand um 8 Prozent auf 87 Mill. DM. Da sich die Lage ab Oktober 1983 erbessert hat, rechnet der Vorstand ür das laufende Geschäftsjahr mit inem höheren Auftragseingang und sinem Umsatzplus.

M PENE

J. GEHLHOFF, Düsseldorf lich für die Wochen um die Jahreswende wiederum eingeplanten Blockstillstände der Produktionsbetriebe hätte man jetzt liebend gern ganz aufgehoben und kann es nur zum Teil, weil nicht mehr alle Leute aus dem Urlaub zurückzuholen sind.

Erholung gibt es auch an der Preisfront Hier allerdings bislang nur mit bis zu 15 Prozent Aufstieg gegenüber dem Anfang 1983 erreichten Tiefststand bei Flachprodukten und noch kaum bei Bau- und Werkzeugstahl. Über die gesamte Produktpalette hinweg wäre man schon glücklich, meint der TEW-Vorstand, wenn man den 1982/83 erlittenen Preisrückgang um 4 bis 5 Prozent nun wenigstens zur Hälfte wieder aufholen könnte

Vielleicht stellt sich dieses Glück schon im ersten Quartal 1984 ein. Wenn nämlich jene Auguren recht behalten, die dem auch international auf Erholungskurs befindlichen Edelstahlgeschäft prophezeien, daß der bislang nur beim Chrom eingetretene Preisauftrieb für Legierungsmetalle auch auf anderes (besonders Nickel) übergreift und das gesamte Edelstahl-Preisniveau in den Aufwärtssog reißt.

Diesseits solcher Möglichkeit arbeitet TEW bereits seit dem vierten Quartal 1982/83 wieder in den schwarzen Zahlen. Das volle Berichtsjahr freilich brachte, rechnet man die diesmal nur noch kleinen Bucherträge aus Anlagenaufwertung mit, einen auf 1 Mill. DM verdoppelten Verlust, den die Konzernmutter Thyssen AG jetzt mit 94 (8) Mill. DM Organverlustübernahme schlucken mußte.

Keinen Anlaß gibt die deutliche Konjunkturbesserung dem Vorstand, etwa von seinem in diesem Herbst beschlossenen Anpassungspro-gramm der Kapazitäten abzuweichen. Dessen Schwerpunkte sind die Stillegung der Draht-Stabstahlstraße im Werk Witten (650 Planstellen), ein zusätzlicher Personalabbau um 500 Leute im Gemeinkostenbereich und weitere Bereinigungen in dem besonders stark unter der Import-Schleuderpreiskonkurrenz leidenden Blankstahlbereich. Sozialplanauf-wendungen, in 1982/83 mit 24 Mill. DM verkraftet, dürften in den beiden nächsten Jahren zusammen noch 50 Mill. DM kosten. Etwa 25 Mill. DM davon erhofft man als Erstattung aus

dem Bonner Stahlhilfeprogramm. Nach dem dank Konzern-Rückendeckung antizyklisch absolvierten Sonderprogramm von 230 Mill. DM Investitionen in die Strukturverbesserung werden die Sachinvestitionen auch 1983/84 nur bei 50 Mill. DM liegen

| Thysen Edelstabl                                                 | 1982/83                | ±%                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Umsatz (Mill. DM) Exportquote (%) Auftragseingang Walzstahiprod. | 2 249<br>34,7<br>2 304 | - 10,3<br>(34,2)<br>- 7,2 |
| (1000 t)                                                         | 715                    | – 17,9                    |
| Beschäftigte (30. 9.)                                            | 13 717                 | – 7,3                     |
| Sachinvestitionen                                                | 48                     | - 54,7                    |
| Cash flow                                                        | 19                     | - 84,8                    |

AUTOPRODUKTION / Weniger Nutzkraftwagen

## Nachfrage hat sich beruhigt

Die inländische Nachfrage hat sich auf einem gegenüber dem Vorjahr deutlich höberen Stand beruhigt; die Nachfrage aus dem Ausland habe sich weiter belebt, aber bei der Nachfrage nach Nutzkraftwagen sei bisher nur eine zogernde Erholung spürbar, konstatiert der Verband der Automobilindustrie (VDA) in seinem jüngsten Monatsbericht. Danach ist der bisher starke Anstieg der Pkw-Produktion im November zum Stillstand gekommen; saisonbereinigt zeigten die Produktionsziffern seit September keinen Anstieg mehr. Mit 351 800 Pkw und Kombiwagen war die Produktion im November aber noch 14 Prozent höher als im November des vergangen Jahres.

In den ersten elf Monaten zusammengenommen haben die deutschen Autofirmen 3 575 100 Pkw und Kombi produziert; das sind zwei Prozent mehr als in der gleichen Zeit des Vorjahres (und schon fast die ganze

INGE ADHAM, Frankfurt Jahresproduktion 1981). Schlechter sieht es bei den Nutzkraftwagen aus, deren Produktion nach den ersten elf Monaten das Jahresergebnis um 4 Prozent unterschreitet, dafür sorgten vor allem die Einbuße von 16 Prozent bei den schweren Lastkraftwagen.

> Aber auch hier scheint es besser zu werden. Bei den Neuzulassungen in der Bundesrepublik im November legten die Lkw knapp 20 Prozent zu, und auch im Export lief es im November mit einem Plus von 4 Prozent gegenüber November 1982 besser. Für die ersten elf Monate zusammengenommen ergibt sich aber noch ein Rückstand von 12 Prozent zum schon gedrückten Vorjahresergebnis. Die Schwäche bei den Nutzkraftwagen sorgte dafür, daß trotz einer weiterhin hohen Pkw-Ausfuhr (November allein plus 8 Prozent auf 211 900) das | Pacific National Bank berufen. Exportergebnis des Vorjahres für die Automobilindustrie mit 2 148 100 Einheiten noch um 2 Prozent unter-

#### ROB. LEICHT / Investitionen werden verdoppelt

#### Den Bierausstoß gehalten

Mit einem wesentlich verbesserten Ergebnis, das voraussichtlich die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung und eine Stärkung der Rücklagen ermöglicht, glaubt die Brauerei Rob. Leicht AG, Stuttgart, im zu Ende gehenden Geschäftsjahr 1983 aufwarten zu können. Für 1982 war eine Dividendenausschüttung bei dieser Familienbesitz befindlichen Brauerei ausgefallen.

Der Getränkeabsatz der Brauerei, die neben Bier (Hauptmarke "Schwaben Bräu") auch ein großes Fruchtsaft-Programm (Marke "Vaihinger") in der Palette führt, werde nach Angaben des seit Jahresbeginn amtierenden neuen Vorstandsvorsitzenden Walter Götz wie im Vorjahr ein Volumen von 1,1 Mill. Hektoliter erreichen. Das Mengenverhältnis von Bier zu alkoholfreien Getränken sei 4:1. Während beim Bier "Schwaben

WERNER NETTZEL, Stattgart Bräu" mit einem ausgeglichenen Mengenergebnis aufwarte, werde bei den "Vaihinger"-Fruchtsäften mit einem Mengenrückgang von etwa 10 Prozent gerechnet. Man gehe nach der Devise "Ertrag vor Umsatz" vor. Jeweils ein rundes Drittel des Bierabsatzes entfalle auf die Vertriebswege Gastronomie, Großhandel und Lebensmittelhandel. Der Wertumsatz des laufenden Jahres dürfte bei unverändert 170 Mill. DM liegen.

Für 1984 erwartet Götz \_trotz maßvollem Optimismus" keinen Mengenzuwachs. Dennoch gehe man von einem wiederum befriedigenden Ergebnis aus. Angestrebt werde eine noch größere Effizienz in allen Bereichen. Nach Investitionen von 10 Mill. DM in 1983 wird für 1984 ein doppelt hohes Volumen eingeplant. Schwerpunkte sind eine neue Flaschenabfüllanlage sowie die Errichtung eines Brauereimuseums. Letzte-

res soll im Jahr 1985 eröffnet werden.

#### **GIRMES WERKE**

#### Dividende noch nicht sicher

dpa/VWD, Krefeld Das Textilunternehmen Girmes Werke AG, Grefrath-Oedt bei Krefeld, rechnet aufgrund einer deutlichen Geschäftsverbesserung im Jahresverlauf mit einem positiven Jahresabschluß 1983. Über eine Wiederaufnahme der erstmals für 1982 ausgesetzten Dividende kann die Verwaltung derzeit aber noch keine Angaben machen.

Wie aus dem jüngsten Aktionärsbrief hervorgeht, wurde die Ertragslage in der 1. Hälfte 1983 noch durch eine ungenügende Beschäftigung im Inland belastet. Dennoch werde es gelingen, das Jahr 1983 im inländischen Konzern-Bereich mit einem Betriebsgewinn abzuschließen. In den ersten elf Monaten nahm der Umsatz des Textilkonzerns um sieben Prozent auf 409,63 Mill DM zu.

Dabei wuchs das Inlandsgeschäft um 3.1 Prozent und der Export um 12.4 Prozent. Der Anteil des Auslandsgeschäfts sei per Ende November auf 46,7 (44,6) Prozent gestiegen. In den USA und Kanada habe das Geschäft noch stärker als im Inland expandieren können. Der Weltumsatz erhöhte sich um 8,5 Prozent auf 501 Mill DM.

Die Investitionen für 1983, die vor allem in die inländischen Werke gesteckt wurden, werden mit über 30 Mill. DM beziffert und liegen damit gut über den Vorjahreswerten. Die Zahl der Mitarbeiter sank per 30. November um 4 Prozent auf 3314.

#### NAMEN

Horst Fischer, übernimmt ab 1: Januar 1984 die Leitung der Pressestelle der Münchner Messe- und Ausstellungsgesellschaft mbH. Erist Nachfolger von Heinrich Hofer, der bis zu seiner Pensionierung noch die Pressearbeit für die Messe der Bauwirtschaft betreuen wird.

Leo Pieschl (59) wurde neben seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Volksfürsorge Lebensversicherung und der Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG, H!amburg, ietzt auch Vorstandsvorsitzender der Volksfürsorge Bausparkasse AG, deren Vorstandsmitglied er bereits seit 1977 ist.

Dr. Otmar Emminger, ehemaliger Bundesbankpräsident und Sheikh Abdui Aziz Al-Quraishi, zuletzt Gouverneur der saudiarabischen Währungsbehörde, wurden in den internationalen Advisory Board der Security

TENGELMANN / Wettbewerbsposition konnte behauptet werden

## Umsatz- und Ertragsziel nicht erreicht

HARALD POSNY, Mülheim Der freiwilligen Verpflichtung des Einzelhandels, ab 1984 auf den Verkauf zu Untereinstandspreisen zu verzichten, hat die Unternehmensgruppe Tengelmann, Europas größte Lebensmittel-Filialkette, den Vorschlag entgegengestellt, den gedruckten Listenpreis der Industrie zum Einstandspreis zu erklären. Nach den Worten des Leiters des Tengelmann-Handelsbereichs, Rüdiger Schoneweg, sollten diese Preise mit dem unverbindlichen Hinweis versehen werden, daß diese Preisgrenze am Markt nicht unterschritten werden sollte. Schoneweg: Es ist dann Sache des Handels, ob er dieser Empfehlung folgen will oder

Freilich müssen seiner Meinung nach die derzeitigen Preislisten geändert werden, da sie vielfach unrealistische Preise enthielten, um optisch möglichst hohe Rabatte zuzulassen.

Für Schoneweg hätte dieser Vorschlag angesichts der spürbaren Bereitschaft der großen Handelsketten. den Preiskampf nicht noch weiter ausufern zu lassen, eine reelle Chance. Der Wettbewerb würde nicht eingeengt, es würde nur eine von Industrie und Handel getragene freiwillige Regehung für den Ausnahmefall in der Preispolitik getroffen. Eine Bedingung müsse jedoch zuvor erfüllt werden: "Beachtliche Teile der Ernährungsindustrie, speziell der Markenartikelindustrie, müßten sich endlich einmal über die preisliche Positionierung ihrer Artikel im Markt klarwerden."

#### Dresdner Bank mit Schweizer Tochter VWD. Frankfurt

Die Dresdner Bank AG, Frankfurt, hat die Dresdner Bank (Schweiz) AG gegründet. Das Aktienkapital der neuen Tochtergesellschaft beträgt 40 Mill. sfr. Es wird zu 80 Prozent von der Dresdner Bank AG und zu 20 Prozent von der Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG, Dresdner Bank International, Luxemburg, gehalten. Dresdner Bank (Schweiz) hat ihren Hauptsitz in Zürich und wird in Genfeine Niederlassung eröffnen. Mit Wirkung vom 1. Januar 1984 wird das Geschäft der seit zwölf Jahren in Zürich tätigen Niederlassung der Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG - Dresdner Bank International - mit sämtlichen Aktiven und Passiven von der Dresdner

An die beim Bundeskartellamt gegebene Selbstverpflichtung gegen Untereinstandspreisverkäufe Schoneweg keine allzu großen Hoffnungen knüpfen, zumal die besonders preisaggressiven Vertriebsfor-men (SB-Warenhäuser und Discounter) ihr Preisimage beim Verbraucher nicht beschädigen wollen.

Tengelmanns alleiniger geschäftsführender Gesellschafter, Erivan Haub, blickt auf das Geschäftsjahr 1982/83 (30.6.) der Familiengruppe, zumindest was den deutschen Teil angeht, eher enttäuscht zurück. Die durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und real geringere Haushaltseinkommen erzwungene Kaufunlust der Verbraucher ließ Umsatz- und Ertragsziele nicht Wirklichkeit werden. Haub spricht sogar von "der schwersten Belastungsprobe der Nachkriegszeit", wenn auch die Wettbewerbsposition behauptet wurde. Dies wurde jedoch nur durch Kosteneinsparungen, vor allem im Personalbereich, von 24 Mill. DM erreicht, die über "aggressive Preispolitik" an den Verbraucher weitergegeben wurden.

Dennoch: Preis- und flächenbereinigt ergab sich ein Umsatzminus von 7 Prozent (Tengelmann) und etwa 2,3 Prozent (Kaiser's). Auch im laufenden Jahr wird die Gruppe trotz eines nominalen Umsatzzuwachses von 10 Prozent nur real mit 1 bis 2 Prozent auskommen müssen.

Die Expansion in Filialen und Flächen wird auch 1983/84 fortgesetzt. In der über Tengelmann hinausgehenden Gruppe standen 1982/83 rund 100 Schließungen kleinflächiger Einhei-

Die Zuckerraffinerie Tangermunde

Fr. Meyers Sohn GmbH, Hamburg, hat

das Importhaus K. H. Wilms GmbH.

Taunusstein, übernommen, das zu

den führenden deutschen Importfir-

men für Feinkost, Süßwaren und Spi-

rituosen gehört und 1983 einen Um-

satzvon knapp 40 Millionen DM (plus 8

Prozent) erwartet. Bei 64 Vertragslie-

feranten im Ausland entfallen davon

45 Prozent auf Süßwaren, 50 Prozent

auf Delikateßwaren und 5 Prozent auf

internationale Spirituosen. Nach An-

gaben von Karl Heinz Wilms ist für den

Verkauf vor allem das Fehlen von

Erben und die Sicherung des Unter-

nehmens ausschlaggebend gewesen.

Das Ehepaar Wilms bleibt auch 1984 in

der Geschäftsführung, Geschäftsfüh-

gruppe bezifferte Haub mit 1 (1,5) Die mit 4000 Beschäftigten in 1100 Filialen arbeitende amerikanisch-kanadische Mehrheitsbeteiligung (50,74 Prozenr) \_A + P\* wirtschaftet nach den Worten Haubs mit Jahresbeginn auch in jedem einzelnen Quartal mit "beachtlichem Ertrag". Die Erwerbung des Jahres 1980 hat nach gründlicher Bereinigung ihren Wert auf über 440 Mill. DM verdoppelt. A + P setzt 1983/84 (28. 2.) rund 5,1 (4,8) Mrd. Dollar um

Weltweit setzt die Haub-Gruppe in fast 3800 Filialen und mit rund 77 000 Beschäftigten mehr als 22 Mrd. DM um. Davon entfallen auf Europa einschließlich 1600 Filialen mit (nicht dementierten) 4,4 Mrd. DM Umsatz des Schwesterunternehmens Plus rund 9,5 Mrd. DM; im laufenden Jahr

Discounter Plus, gegenüber. Die

Bruttoumsatzrendite der Inlands-

| Tengelmann                            | 1982/83 | ±%    |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Umsatz (Mill. DM)2)                   | 5 186   | + 2.6 |
| day. Tengelmann                       | 2 840   | +1.0  |
| Filialen                              | 1 164   |       |
| dav. Tengelmann                       | 515     | _     |
| Verkaufsfläche (m²)                   | 615 277 | + 6.0 |
| dav. Tengelmann                       | 580 247 | + 4.8 |
| Mitarbeiter3)                         | 10 124  | -4.5  |
| dav. Filialen                         | 7 662   | -4.3  |
| Umsatz in                             |         |       |
| DM/Kopf <sup>2</sup> ) <sup>4</sup> ) | 367 100 | + 6.7 |
|                                       | 00: 100 |       |

8 400 Gesamtinvestitionen<sup>3</sup>) 1) Filialumsätze Tengelmann-Kaisers; 2) Nur Tengelmann; 3) umgerechnet auf Vollkräfte (30. 6.); 4) Vollkräfte

#### Zuckerraffinerie Siemens: Starkes kauft Importhaus Geschäft im Inland

dpa/VWD, München Von einem starken Inlandsgeschäft, aber rückläufigen Exporten und weniger Beschäftigten berichtet die Siemens AG. Wie es in der Hauszeitschrift heißt, stieg im Geschäftsjahr 1982/83 (30. September) der inländische Auftragseingang um 20 Prozent auf 22.5 Mrd DM. Die Bestellungen aus dem Ausland gingen um 8 Prozent auf 22.4 Mrd DM zurück. Der Weltumsatz blieb mit 39,5 Mrd. DM unter dem Vorjahreswert von 40,1 Mrd. DM. Bei einer Stagnation des Elektromarktes hielt der Stellenabbau beim größten privaten Arbeitgeber der Bundesrepublik an. Mit 212 000 Arbeitnehmern im Inland und 101 000 im Ausland beschäftigte Siemens weltweit fast

10 000 weniger Frauen und Männerals

# BASIC

Größe: 21,5 x 31 x 5 cm. Gewicht: 1,8 kg. Das abgebildete Modell (24K - 26-3802) kostet 2.395 DM\*

#### Der tragbare Computer für den Nah- und Ferndialog mit Ihrer Zentralstelle. Die Microsoft® BASIC Computer-Computer, an alle TRS-80 Drucker sowie Der TRS-80 Modell 100 konkreti-

sprache und die vier statisch gespeicherten Programme machen den TRS-80 Modell 100 zu einem leistungsfähigen, stets einsatzbereiten Computer. Aktive Kommunikation mit anderen Computern (TELCOM). Textverarbeitung (TEXT). Wiedergabe von Terminplan (SCHEDL), Adressenkartei und Telefonliste (ADDRSS) sind die wichtigsten Funktionen dieses Kleincomputers, der in jeden Aktenkoffer paßt.

Ob mit Batterie- oder Netzbetrieb, der TRS-80 Modell 100 arbeitet wie ein ganz normaler Bürocomputer. Über das Telefonnetz mit anderen Computern verbunden, nimmt er Daten auf oder übermittelt eigene Daten. Selbst bei Stromausfall oder leeren Batterien hält er den Speicher bis zu einem Monat aktiv. Die Möglichkeit des Anschlusses an andere

der Verarbeitung von Cassettenprogrammen verleiht dem TRS-80 Modell 100 eine Vielseitigkeit, wie man sie bei Geräten dieser Größe nicht erwartet. Die Schreibmaschinen-Tastatur und der leicht ablesbare Bildschirm (8 Zeilen x 40 Zeichen LCD-Anzeige) sorgen außerdem für eine sichere und bequeme Handhabung in allen Situationen.



siert das Konzept einer neuen Computer-Dimension. Nutzen auch Sie es. Zusammen mit der Beratung, der Garantie und dem Service eines weltweit anerkannten Spezialisten: TANDY



TRS-80, ein Microcomputer für jeden Beruf. 📝

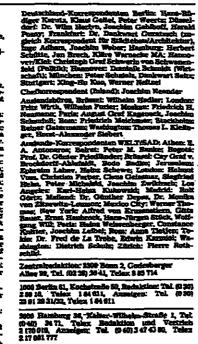

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Verlag: Anel Springer Verlag AG, 2000 Hami M, Kaiser-Wilhelm-Straße !-4300 Emen 13, Im Teelbruch 100, Tel. (0 90 54) 10 11,

Bank- und Stahlaktien gesucht

Konjunkturoptimismus sorgt für steigendes Anlagevolumen

- Die nahezu übereinstimmend günstigen gebieten eine freundliche Tendenz durch. In den Vordergrund gerückt sind jetzt die Bankten den Jüngsten Bericht der Bundesbank, und Stahlaktien. Beide Kategorien gelten auch den Anlageneigung auf dem Aktien
ten die Anlageneigung auf dem Aktien
senden Stahlageneigene komen besonders den senden Stahlnackfrage kamen besonders den Hoesch-Aktien zugute, die sich um 3,50 DM auf

Nonjunkturprognosen für 1984, untermauert den Vordergrundurch den jüngsten Bericht der Bundesbank, haben die Anlageneigung auf dem Aktienmarkt weiter wachsen lassen. Da andererseits Gewinnrealisationen kaum noch vorgenommen werden, setzte sich auf fast allen Markt-Etwas in den Hintergrund getresten sind die Autowerte, von denen sich Daimler und Mercedes weitere Weihnachtshausse zu geraten. Abschläge gefallen lassen mußten. Zu einer Sonderbewegung auf 208 Kurse weiter nach oben. Bei zelt-DM (5,50 DM) kam es dagegen bei weise lebbaftem Geschäft konnten den VW-Aktien, von denen angenommen wird, daß sie 1984 zu den verbessern. Dyckerhoff und Witterhin fest tendierten auch Lutthansa-Vorzüge mit 147,50 (plus 4,50 DM).

Düsseldorf: Girmes verbesserten in 10 DM auf 425 DM und Disseldorf: Girmes verbesser-ben sich um 10 DM auf 425 DM und Wickrather um 10 DM auf 255 DM auz 190,50 DM, anzogen.

DM).

Disseldorf: Girmes verbesserten sich um 3,50 DM auf 160,50 DM
DAT stiegen um 4 DM auf 324 DM,
Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 270 DM und Mauser zogen
um 4 DM auf 105 DM an Küppersbusch fielen um 5 DM auf 220 DM,
Balcke Dürr verboren 5 DM auf 155
DM, Dt. Texaco verminderten sich
um 6,50 DM auf 248 DM und Stinnes
ermäßigten sich um 5 DM auf 710
DM.

eins- und Westbank lagen bei 310 DM unverändert. DM unverändert.

München: Agrob St. gaben um 14
DM auf 293 DM nach. Augsburger
Kammgarn konnten sich um 0,50
DM auf 93,50 DM verbessern.
Flachglas zogen um 6 DM auf 270
DM an, Hutschenreuther erhöhten
sich um 2 DM auf 262 DM, Süd
Chemie befestigten sich um 1 DM
auf 321 DM und Zahnräder Renk schlossen mit einem Plus von 9 DM auf 269 DM ab. Berlin: Schering lagen um 6 DM,

Herlitz Vorzüge um 5 DM und Her-litz Stämme um 3,50 DM fester. Concordia Chemie wurden um 10 DM und Kempinski um 5 DM höher taxiert. DeTeWe schwächten um 8 DM ab. Nachbörse: zuversichtlich

576-5-70-4 274.5-5-5 173.5-4 19049 17379 16203 781 45171

\$35.00 \$2.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 77,8 167 288 315 428 164,5 117 454 324 167,5 164-15-94
281-906
317-8-28-17-56
425-9-96
165-6-4-5-7
117-5-7-7-8-8-6
185-6-7-7-7-70
286-86
185-5-1-8-7-8
185-5-1-8-8
185-5-10-100
425-6-46
185-5-5-5
285-5-5-5
285-5-5-5
285-5-5-5
285-5-5-5
285-5-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-6-7-7-5
285-7-7-7
285-6-7-7-7
285-6-7-7-7
285-6-7-7-7
285-6-7-7-7
285-6-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7-7
285-7-7
285-7-7
285-7-7
285-7-7
285-7-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-7
285-166-6-45 118-8-9,5-9 652 528-7-5-50-29-5 170-0,5-69-70 143-3-4 2548 177-3-8,3-7,3-7,7 98,5-9-700-100 742,5 256 763 - 184 205 763 2665 261 383 389 144,5 133,5 - 573 174,5 172,5 1685 1685 1685 171,5 203 133,5-4,5 521,25-2,5-2,1 775-54,8-6,5-6 173,5-4,8-4,5-4 172,2-2,5 546,7-9,9,2 380,79-580-79 80-0,2-80 118,79-8,5-1,9 118,79 205-5,3-4,1-7,5 444-5,5-2 38,5-9,2 118,2 118,2 177 365-64-7 380-79-5-9-5 80-05-80-80 168-5-9-8 120-20 205-7-4-7-7-5-8 7704 4077 420 19433 39.2-9.1-9-9,3 11**8,5-8-**8,2

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

mußten auf 296 DM minus 6 DM zurückgenommen werden. Ver-WELT-Aktienindex vom 21. 12: 149.8 (149.4); | 11.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.1 946 3-60T 1190G 1190G 1190G 1190-6 1190-6 1190-6 137,8 77 2406 333G 133 5838 500 1600-6 177-6 470 78,458 1110-7 1150-6 1610 1110-7 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 140-8 1 74G 5376 6300 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 725 67 258-b6
40,8
2578
166-6576
817.3
152-66
817.3
152-66
157.3
157-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66
158-66 2556G 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 10570 Consello "7
Coog 6 "Chem. Vw. "0
Chem. Vw. "0
Colocido 5
Commerzio 0
Combis, Restie 2
Conc. Chemie "0
Contigoa 7.5
Contigo 275 20356 340G 89.9 381G 490 23356 167.5 177.5 177.5 275G 430G 16168 570 24568 385G 21, 12. Auslands 27,85 24,40 48,50 70,40 103,00 53,00 22,40 33,48 Austro-lev.
Convert Pund
Convert Fund
Eurinest
Euranion
Formater Sei.
GT inv. Fund
Intersper
Japon Sei. 110,25 \$5,90 23,60 257,25 Fremde Währungen 149,16 115,80 64,75 785,00 64,25 89,75 16,20 35,45 31,32 180,75 10558 102,4 197,2 100,4 1066 97,5G 102,75 101,5 100,75G 95,6 107,6 104.55 104.55 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.3 7 dgl. 77 650 CNA 69 8 Calese Nat I 625 Calese N. 9,5 dgl. 82 7,75 dgl. 83 7 CRSP 77 100.55 100.55 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.6 187,75 102,75 102 99,75 102,75 104,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 97.55 97.55 90.56 97.56 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 98.5 108.15 99.8G 108.55 99.8G 108.57 97.55 100.47 97.55 100.47 97.55 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 99.8G 100.8G 10 100G 97,85 100,4 100,78G 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,7 97,75G 100,25 98,5G 106,75 97,5 97,5 100,25 97,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 180G 97.86 180 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 1 CISSP 77 Chusse Migmh, 78 Chile 80 Chile 80 Chrysler 69 75 Committee 71 LSD CTP 75 LSD 601, 77 D-500 CTP 75 LSD 601, 77 S-50 Controulds 72 S-Credit of Eauly Rate 82 8,75 Credit Four, 82 8,875 E.D.F. 82 7 Betrobtes 77 4,75 dgl. 78 165,25G 97 186,57 116,57 116,57 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, 7025 7976 7725 7725 7725 7725 7725 7725 7725 7725 100,75 1075 1075 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 4,500 Central of 6 digit. 77
7,500 Central of 17
4,500 digit. 73
7,500 Central of 17
4,500 digit. 73
7,500 Central of 17
7,500 digit. 73
7,500 digit. 73
7,500 digit. 75
8,75 digit. 30
7,75 digit. 30
7,75 digit. 30 Schweiterecktien str.
Sich-bare, Sich-bare, Sich-streen, Sich-streen, Sich 43 str.
Swisshmanch, 1941 str.
Swisshmanch, 1941 str.
Swisshmanch, 1941 str.
Swisshmanch, 1941 str.
Universal 1.5 str.
Universal 1.5 str.
Universal 98,75 100,5 101,1 100,41 100,5 97,75 101,75 9958 99,251 91,5

8,25 Wien 75 9,375 dgt. 82 7 Yokokama *6*9 8 dgL 71 108,17 100,1 104,75G 194,75 100,66G 180,65 180,857 100,75 4,75 Papea 73 7 Petrol Mex. 78 Amsterdam 20.12 Ausland 19, 12, 28,875 46,75 32,125 47 36,25 178 178 177 398 644 52 137 542 137 542 495 407 123 548 633 170 875 129 General Food General Mato Gen. T. & E. Getty Oll Goodyeartine Goodrich Grace Gulf Oll Hollfloutton 2.455 7.456 7.456 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 27.50 14.125 14.125 15.125 17.15 18.125 17.15 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18 27,50 14,25 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 15,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,125 16,1 21.12. | 20.12. 20,12 20.12 **New York** 186,5 90,7 375 151 60 36 29 96 180 61 41,9 39,7 161,5 232 Basco de Miloso
Basco Casitel
Basco Hap, Am.
Basco Popelor
Banco Hapalio
Banco de Uspalio
Banco de Vizcaya
Cros
Desgados El Aguello
Pecali
Pecalio
Pec 252 243 200 240 240 311 38 118 113 360 --45 42 24,25 39 78 44,25 24,5 182 91,6 377 152,6 61,4 36,5 29,8 184 60,2 52,5 161 231 22/4 (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/6) (13/ 510 131,5 265,5 265,5 267 149,2 157,5 149,2 157,5 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 157, Autanese
dgi. NA
Book Leu
Brown Bower
Cibia Geigy Pext.
Beker, Wotz
Beker, Wotz
Ferber int.
Frisco A
Globus Pext.
H. La Roche 1/10
Holdserbank
Interfood int.
India-Saliane
Jehnol
Landis. Gyr
Möhvespick int.
Nestric int.
Sourer
Schw. Bonder Pext.
Sourer
Schw. Bonder int.
Schw. Michartaur
Schw. Risch.
Michartaur int.
Witherthur Port.
Zier. Ven., Int. 14.25 14.25 14.12 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 37,425 31,375 48 21,125 48 21,125 41,25 41,25 27,25 27,25 27,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21 17,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14,425 14 124,1 192,3 41,7 193,8 168,1 24,2 4,3 133,5 143,1 249,7 72 110,5 7*8*7,3 718,14 21.12. index: TSE 300 Mitgeteik von Merrill Lynch (Hbg.) 139 59519 1261 33350 4670 3670 1075 2630 2165 2145 23522 3382 3382 3382 34790 1163 1163 1779 1730 Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) 11,50 2,52 7,90 35,50 14,10 18,90 -11,50 2,55 4,95 33,50 14,30 11,10 -84,375 27,425 1104,25 31,575 142,25 31,575 124,25 51,25 31,575 30,125 37,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31 Toronto 19.12 30,50 53,25 44,25 44,25 31,125 31,50 51,375 51,375 22,50 17,475 41,625 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 1 142 122,80 307,9 318,1 206 319 214 299 306 360 193 -165 204 212 210 319 214 296 313 375 157 -1230 1255 175 175 175 2530 2530 1715 5510 4100 1148 2280 149 2530 2755 6200 5746 1475 5300 400 400 Kopenhagen 4.10 5.15 9.95 4.49 3.12 9.20 4.85 11,10 2.44 4.00 5.70 410 528 725 420 720 1121 430 1121 430 575 337 652 307 2885 317 166 665 1270 400 327 633 300 2885 305 159 667 1190 480 134,79

Optionshandel Frankfurt: 21. 12: 638 Optionen = 29 925 (28 500) UPLIONSNAME!
Frankfurt: 21. 12: 638 Optionen = 29 925 (28 500)
Aktien, davon 39 Verkaufsoptionen = 4750 Aktien.
Kanfoptionen: AEG 1-75/2.5, 4-75/8. 4, 4-80/6,
4-85/4, 7-80/9,1, 7-80/7, BASF 1- 150/18, 1-170/2.2,
4-170/9, 4-180/5.5, 7-170/14.6, Bayer 1-150/16.7,
1-170/2.5, 4-170/10, 4-200/1.5, 7-180/2.18, 7-170/15,
7-180/9.2, 7-190/5.6, BMW 7-480/25, Bay. Vereinsbk. 7-320/25,7, Commerzbk. 4-170/8, 4-180/6,
7-180/1.6,8, Conti 1-160/16, 1-110/9, 1-120/2.9,
4-120/8.1, 7-120/15, 7-130/11.6, Daimler 4-650/44.1,
4-890/19.8, 7-700/31.5.5, 7-720/20,1, Deutsche BK
1-310/18.2, 1-320/9.6, 1-330/4-310/30, 4-320/25,
4-330/17.5, 4-340/8, 7-322/38, 7-330/24.8, 7-350/13,
Degussa 4-370/24.8, Dresdner Bk. 1-166/5, 1-170/3,
4-170/10.9, 4-180/3, 7-180/5, 7-180/18, 9, 7-190/8,
1-700/6, 1, Hoesch 1-90/8, 1-95/4, 1-100/2.4, 4-95/7,
7-90/15, 7-100/8.6, 7-110/5.5, Karstadt 4-300/6.4,
Klőckner 4-40/4, 7-45/3.2, Lufthansa St. 1-127/5/16,
Lufthansa UZ. 1-12/23, Mannesmann 4-130/11.4,
4-140/6.4, 4-150/5.6, 7-130/17,45, 7-140/10.6, Siemens 1-360/18, 4-1300/4, 1-380/2, 4-330/10.6, 4-400/10.5, 7-400/20, 7-410/17,6, 7-420/8.4, Thyssen 1-75/4,
4, 4-70/12, 15, 4-80/5,55, 4-85/3,9, VEBA 4-180/4,61,
7-180/9.4, VW. 1-180/25, 8, 1-190/13.6, 1-200/7.4,1

1-220/1.6, 4-200/21,4-210/15,25, 7-200/30.8, 7-210/23,1, 7-220/20, 7-230/14,5, 7-240/10, 7-250/4,4, Chrysler 1-70/8.5, Eli 7-55/8, Litton 7-190/14,85, Norsk Hydro 7-190/10, Philips 4-40/3, Royal Dutch 7-120/13,4, Sperry 1-110/17, Xerox 4-140/10, Verkautsoptionen: AEG 4-65/7-75/2,2, BASF 1-160/1,15, 7-170/5,6, Commerzbk 4-170/7,5, Contil 1-120/3,8, Daimler 1-650/6,5, 1-660/12, Devitsche Bk. 4-310/5, Drescher Bk. 4-170/6,4, Hoechst 4-170/3, 4-180/5,5, 7-170/3,9, Hoesch 4-90/1,9, KHD 4-250/64, 4-280/12, Kibckner 7-35/2,65, Lufthansa UZ 7-140/7,3, Mennesmann 4-130/3,6, 7-130/5, Siemens 4-370/5, 4-380/11, 7-370/7,4, Thyssen 7-75/2,55, VARTA 1-170/3, VEBA 4-170/4, VW 4-290/4, Chrysler 1-75-1,9, 4-75/4,1, IBM 4-320/4,8, Royal Dutch 1-120/1, Sperry 4-120/4,5.

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- and Höchstkurse im Handel unte ken am 21. 12; Redaktionsschiaß 14.30 Uhr: US-S DM 1 Monat 10%-10% 6%-6% 3 Monate 10%-10% 6%-6% 6 Monate 10%-10% 6%-6% 12 Monate 10%-10% 6%-6% Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie cière Luxembourg, Luxembourg, str 4%-5% 4%-4% 4%-4% 4%-4% Goldmünzen In Frankfurt wurden am 21. Dez Goldmünzenpreise genannt (in DM): nittel\*)
Ankant
1490,00
1188,00
455,00
245,00
237,00
127,00
258,00
1066,00
1066,00
1104,00
1289,00 Verkanf 1812,60 1388,88 608,90 259,82 282,98 240,54 315,78 283,98 1255,14 1253,14 1298,46 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 £ Sovereign att 1 £ Sovereign Etizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwonez 2 stdafrikanische Rand Krüser Rand neu Krüger Rand, neu Mapie Leaf Platin Noble Man Außer Kurs ge 257,00 208,00 203,00 984,00 197,00 101,00 459,00 106,00 324,90 265,62 259,92 1185,60 247,38 132,24 563,16 143,64 20 schweiz. Franken "Vrenel \*) Verkauf inkl. 14 % Mehrw \*\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwe

Devisen und Sorten New Yori London's Doblin's MontresP. Ameterd. Zürich. Brüssel Paris Kopenh. Oslo Wien. Wien. Wien. Wien. Madrid\*\*) Lissabon\*\*; Tokko Elekinki Buen. Air. Rio Athen\*) \*\*) 2,7430 3,905 2,1979 28,98 125,25 4,851 32,135 27,235 34,906 14,184 1,692 1,995 46,94 2,7686 3,928 3,009 2,2130 88,870 125,150 4,2855 27,585 35,460 34,145 14,164 1,741 1,741 1,745 1,1790 47,030 2,7745 3,942 3,143 2,3210 89,090 125,350 4,919 32,815 27,705 35,580 34,305 1,655 14,204 1,751 1,080 47,230

Devisen

Nach einem ruhigen Vormittag und Dollarkursen zwischen 2,7685 und 2,77 belebte sich am 21. 12 die Nachfrage zur amtlichen Notiz, die mit 2,7705 festgestellt wurde. Die Tatsache, daß die Bundesbank eine relativ kleine Abgabe zum Ausgleich nicht vornahm, Este Nervosität aus und sorgte für einen Kursanstieg bis 2,7780. Das 4½ prozentige Wachstum des Bruttosozialprodukts in USA für das 4. Quartal enttäuschte, nachdem Schätzungen um ? Prozent bisher erwartet wurden, und brachte den Dollarkurs auf 2,7710 zurück. Die schnelle Klärung der Situation nach den japanischen Wahlen mit dem Verbleib des bisherigen Ministerpräsidenten sorgte für ein günstiges Yen-Klima, so daß mit 1,1805 eine Steigerung um 3 Promille auf diesen Höchstkurs stattfand. US-Dollar in: Amsterdam 3,1170; Brüssel 56,4825; Paris 8,4725; Malland 1682,00; Wien 1952,70; Zürich 2,2120; Ir. Pfund/DM 3,106; Pfund/Dollar 1,4203. Devisen Ostmarkkurs am 21, 12 (je 100 Mark Ost) – Berlin Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt:

Ankauf 18,50; Verkauf 21,50 DM West.

Devisenterminmarkt 1 Monet 0,98/0,88 0,15/0,18 1,50/0,10 26/ 10

Geldmarktsätze Geldmatikustas in Handelunier Bankan am 21. 12. Geldmatikustas in Handelunier Bankan am 21. 12. Tagangald 5,65-5,6 Processi; Montagald 6,65-6,6 Pro-cessi; Dreimonatagald 6,4-6,55 Processi. Privatskishustasiam am 21. 12. 10 bis 39 Tage 3,65 G. 1,65 Processi, und 30 bis 39 Tage 3,65 G./1,66 B Processi. Diskustasia der Bundesbank am 21. 12. 4 Processi.

Privatelishusteline am 21, 12, 10 tm as A. 68 Prosent, und 30 his 90 There, 535 Gr. 48 B Prosent 3, 66 B Prosent, und 30 his 90 There, 535 Gr. 48 B Prosent Diskustants der Hundeshink am 21, 12, 4 Prosent, Lombarchatz 5,5 Prosent.

Baustestel in Prosent filmlich, in Klammeri 2005, and Zhastatiel in Prosent filmlich, in Klammeri 2005chenwaditen in Prosent film die jewellige Bestishinger: Ausgabe 1963/13 (7 yr 2, 1,550 (5,50) - 8,00 (7,71) - 8,00 (7,11) - 8,50 (7,42) - 8,00 (7,50) - 10,00 (7,93) - 10,00 (8,00) - 10,00 (8,55) Financiar augustishing des Bundes (Runditen in Prosent): I Jahr 6,21, 3 Jahr 7,32. Bundesobligationem (Altershebedingungen in Prosent): Zhu 3,23, Khry 100, Rendite 8,28.



Herkt. Zu



| Donnerstag, 22. Dezember 1983 - Nr. 298 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E / BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ### 100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   100.36   | Renten verunsichert  Der Rentenmarkt wurde verwisichert durch einen leichten Renditegastieg in ( ISA, verbunden mit dem Wiederanstieg des Dollar, Gleichwohl nahm die Nachfre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 6 Knapp 64 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 6 Komisharaku Pho. 81   1326   132   F 3½ Ohyagus 78   2656   2716   F 694 dgl. 82   F 34 Ohyagus 78   3656   4236   4236   F 34 Ohyagus 78   74 Canal Res. 70   F 3½ Ohyagus 78   74 Canal Res. 70   F 3½ Ohyagus 78   74 Canal Res. 70   F 3½ Ohyagus 78   74 Canal Res. 70   74 Ca |
| 6401.78 11 9484 96.26 99.35 8491.781 2/90 89.75 89.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | och öffestlichen Längläufern bei Kursstelgerungen bis zu 0,30 Prozentpunkten<br>Jae Bewegung, die nicht überall begrüßt wird, wei Nowinatzins dem Bund ermöglici<br>rürde, die Silvestermielbe nochmals mit einem Nowinatzins von 8,25 Proz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8th dpl.73 1 365 107.55 107.55 109.65 81 109.65 1 109.65 1 109.6 111 110.5 100.5 109.75 109.6 109.6 109.6 111 110.5 100.5 109.75 109.75 109.6 111 110.5 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109. | nszustatten und nicht – wie atigemein gewüsscht – mit 8,50 Prozent. Am Pfandbr<br>narkt schlug sich die Verussicherung in minimalen Renditeersöhungen nieder. D<br>uslandsanielhen lagen im atigemeinen behauptet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## - 5'% FINE 59 99.256 99.256 F 5'ds Fights Lim. 78 886<br>## - 5'0 FINE 59 99.256 F 5 dsl. 79 625<br>6 dgl. 63 95.257 95.257 F 5'% Hoogeverus 63 886<br>6 dgl. 65 94 94.2 F 3'ds barming 100 78 100.<br>7% dol. 71 99.5 99.51 F 3% barming 100 78 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1276   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   |
| - ( 41. abron 1000 delta 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21. 12.   20. 12.     21. 12.   20. 12.     21. 12.   20. 12.     21. 12.   20. 12.     21. 12.   20. 12.     21. 12.   20. 12.     21. 12.   20. 12.     21. 12.   20. 12.     21. 12.   20. 12.     21. 12.   20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.     21. 12.     20. 12.       20. 12.     21. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.     20. 12.      | 1 07 05. 10 Oct   500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,7566   F 396 Nessan Moz. 78   55   1506   F 315 Top Nessan 78   1006   1007   1006   1007   1006   1007   1006   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5% Royer Haber PI 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177   1872-188   1872-26   1872-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   20. 12.   21. 12.   22. 12.   21. 12   23. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 to 69. 79 149 58.3 58.2 58.3 54.2 58.3 54.0 57.6 58.7 58.2 58.3 58.2 58.3 58.4 58.2 58.3 58.2 58.3 58.2 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 dgl. 15 1 98,256 98,256 8 dgl. Pt. 248 100,4 100,4 8 dgl. 15 1512 99,16 99,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Vehu 50 99.256 99.256 99.256 99.256 99.276 99.977 99.977 99.977 99.977 99.977 99.977 99.978 99.977 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 99.978 | 158   D General Microry   201   405   415   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5   47 5    |
| 10 dgl. 81 469 108.5 107.1 8 dgl. 80 3.90 98.45 98.2 774 dgl. 791 8 dgl. 85,7 98.7 774 dgl. 80 3.90 97.55 98.9 34 6 7 7 8 40.50 108.35 109.35 98.95 98.95 98.95 109.45 108.15 108.1 111.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 111 11.26 | RV del KO 49 TOTA 1976 De 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S F 11 BASF Detr Zno 82 BA,1 BA,8 F Amex. 97.5<br>7% Bayer Fig. 79 SB,3 167.7 D American Expr. 107.6<br>107.6 Bayer Fig. 82 78.1 177.4 D American Expr. 107.9<br>7% Bayer Fig. 82 101 597.5 D American Expr. 107.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62.7   F Sept   118   118   F Pauliput   65   654.5   654.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5   657.5    |
| 7% dgl. 80   160   67.55   67.45   8% dgl. 82   682   101.85   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4% Dr. Br. Comp. 77 136.5 133 W Anglo Art. Gold 256.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Homessake BLB 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 84 401. 80 8 11.60 98.55 6 99.36 99.36 74 401. 82 11.60 98.55 6 99.36 99.36 100. 80.6 11.60 98.55 6 99.36 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6 100. 80.6  | 9% dgl. 15 728   1102,255   102,255   5 dgl. 100 30   39,856   99,856   99,856   99,856   99,856   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102,65   102 | 4 Decisioner (M. Act. Richfield )111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113,4 D Hooghness Col 55,4 S5 F Reach Org. 7,35 7,35 386 F Reach Org. 7,35 7,35 386 F Reach Org. 7,35 7,35 386 F Reach Org. 7,45 7,35 386 F Reach Org. 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 dgl. 81 291 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109. | 7 of P 37 86.75 93.56 84 of 1.07 81 90.25 97.66 Sonderinstitute  Sonderinstitute  Sonderinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79/ Jap. 39/ Juni50f 12 1850 1840 F Ball Canada. 59/ Juni50 83 2830 2855 F Barca de Billion 22 Wilson 12 299 307 F Barca Central 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F   Bild   SSS,5   SSS,5   F   Film Timen Not-St.   CN   CN   CN   CN   CN   CN   CN   C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pic dgl. Pf 37 985 986 S 84 LiGht Berker. Pf 8 1016 1016 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100 | Options and either         F Banco & Verya         27/65           Berlow Rand         206           M Bacter Toy. Lab.         64           B Batter Toys. Lab.         64           B Batter Toys. Lab.         64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F.Jacon 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7% dol. 83 1.63 94,266 94,1 8 8% Berde 70 85 101,256 101,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 dgl. Pf 32   100,56   100,56   5 dgl. RS 73   25,756   25,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 849 BASE 74 m D   1480   149   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   1   | 64   D Joseph   D Jo   |
| 6% dgl. 53 81 1093 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 | 7 dg. 107 113 599,56 199,56 694 dgl. P1 42 197,756 197,756 1 10 844 1108 89 1 1016 1 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 8 Rossilien 72   195,25G   195,758   104   104   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   1   | F   Intraction   S, 45   S, 465   M SASOL   S, 7   9.55     9.6   D   Multiple   1716   172   F   Soldentheraper   107.5   1729     15.05   F   Robbith   Plette   76   76   F   Soldentheraper   107.5   1729     15.05   F   State   S, 7   S, 7   S, 7     33.8   F   Multiple   3.256   3.256   F   Schw.   Bankwerth   PS   265.5   226     12.11   D   Listage   3871   S0T   M   Sears, Robbits   100.4   101.9     114   D   Littor   M   Sears, Robbits   100.4   101.9     115   F   Lore   Star   766   F   Sedon   Honor   5.56   5.21     16.5   F   Lore   Star   766   F   Sedon   Honor   5.66   5.21     17.1   S   LYV   46.1   46.1   46.1   46.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8% dpt. 80 5.3 265 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 10 | 8 dgl. 79 100 1 100,518 100,558 8 dgl. 78 100,11 100,11 100,518 100,558 8 dgl. 78 100,11 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 1 | Options anleihen  F 7% BF BL lat 83 s0   1996   107.56   Chrysler   177.58   Chrysler  | 18.5   F. Lone Star   766   766   F. Seldoni Hunte   S.SEG   S.21   T.7.1   D. U.Y   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1   46.1     |
| 7% dgl. 80 S.8 985 1008 1009 1000 6% dgl. 78 88 92,75 92 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16gL RS 139   102,46   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3½ CornSk. Int.<br>78 m0 DM 110.56 110.56 F Corn-Cole 150<br>F 3½ dgl. 78 d DM 88,26 88,2 D Colpana 59<br>4½ C F DT. Bk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147.5 M McConsid's 190 1906 9 Sparry Corp. 120 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dg , RS 35   57,756   97,756   97,758   7 dg , P1 114   1006   1006   8 dg , RS 18   95,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56   85,56     | 77 m0 \$ 1256 1256 F Cars, Sold F. 20 34, 60, 77 o0 \$ 87,75 81,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,766     1447     M. Minegals 6 Pas.   27,7   27,2   F. Samitonomo   5,751   5,77   122   D. Minnegals 6 Pas.   27,7   22,2   F. Samitonomo   5,751   5,77   122   D. Minnegals 6 Pas.   2511   2521   F. Samitonomo Hearty   2,47   2,47   4,65   D. Minnegals Compage   7,86   7,56   D. Samitonomo Metal   1,86   1,76   13,8   14,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,96   1,9   |
| 11 dgt. 87 S. 17 8-80 108.6 109.5 7% dgt. 83 93 895 85 7 10% dgt. 83 93 895 85 7 10% dgt. 83 93 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dig_LDL/Comm_10055-4   B16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5% Justo 83 m0 141.56 141.5 us the Rease Chare 20 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 dpl. 51 S.22 11/86 104.55 104.55 104.55 104.65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DL Hyp. Hann, Pl 91 (786 1796 5% doj. Pl 109 676 576 1578 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ontionsolation   Flisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TSP,9 (1) Mobil Corp. (76.5 (78   D) Thousan-LSF (801   801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9% dpl. 828.28 467 102.85 102.8 102.8 9 dpl. 828.23 1826 182.5 9 dpl. 828.27 487 182.2 102.15 18 8 sept. 14 81 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DL. Hyp. F-BR PI 41 107, 18 107, 18 5 6d. PI 187 1706 776 6d. PI 187 706 706 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 186 1006 87, 18 | F 816 BASE 74 174.8 174.5 D Down Chestical 85.5 D Dessaw 50.7 M Dielekstein Cone. 85.9 D Durbout 138 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - F Montanisson 0.34 0.34 F Tolopo B. 17.5 17.5 19.96 F Montan 31.56 31.56 B Tolopo B. 2005 C 7.8 57.2 51 M Mr. Scokord. 456 45.5 D Tolopo Sanyo B. 7.86 7.8 84.2 D Mr. Wissinster - 247 D Tosakbe 4.77 4.86 84.2 T 141 F MCC Corp. 17.1 17.2 F TRO Remond 8.2 B.2T - F Montanis B.2 B.2T F TRO Remond 2156 2156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8% dgl. 82 S.31 967 101.5 101.5 D 7 Essen 72 85 98.5 99.7 B 6 401. 82 S.32 1087 100.1 99.95 M 6 M0rchen 84 84 99.65 99.66 89.6 99.66 89.5 7% dgl. 82 S.34 11.67 99.4 99.25 99.5 S 7% dgl. 82 S.34 11.67 99.4 99.25 99.5 S 7% Sestagest 71 85 99.766 89.5 5 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5% 6gl. Pl. 43 281,76 58,5F 59 98,5G 98,5G 02, Plantin: Pl 82 71G 71G 71G 8,6d 29,5G 78G 77G 77G 58,500 257 08,257 08,257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wandelanieihen F Date   1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Nessit 72. 6096 6006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 (d) 23 5.38 5.68 15.65 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 | No doub, PR 58 796 7766 7 doub, PR 51 856 1856 7 doub, PR 51 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 89,86 | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1467   F Aligopon Yasan   2,666   2,66   F United Techn.   198,9   125   1167   F Wissam Motor   8,456   8,45   F US Store   79,8   78,7   163,5   F Aligophin Stand   1,87   1,87   M Vazi Rocks Eucl.   258,3   253,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Runcies bohn 7 dg. Pr 2 98.55 99.58 Br 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Display   Proceedings   Proc   | - Zinsen steuerfrei D. Rat St. 5,256 Pr = Pandbride NO = Kommensichtigseioren Frindite NS = Kommensichtigseioren Frindite NS = Kommensichtigseioren Frindite NS = Anaberschaftwerschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.6 D NL industries 42,3 42,1 D Volvo A 1506 1506 1506 - F Horsk Hydro 170 173,5 D dal. Nam B 1507 1507 1507 1507 1507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 4 Not. 57 - 464   100.36   100.36   3 601. F 105   101.66   101.66   101.66   5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 dol. PT 92 786 776 8 dol. PT 93 786 786 8 dol. PT 93 8 dol. PT 94 8 dol. PT 95 8 dol. PT 95 8 dol. PT 94 8 dol. PT 95 8 | S = Schulderschreibunges (Nurse ohne Gewiller)  8 = Berlins, Br = Bramen, D = Düsseldorf, F = Frankfurt, H = Hamburg, Hn = Hamovar, M = Mijnathen, S = Statigant  116.9  116.9  116.9  116.9  F Gesetal Bactric F Geoord Mining 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dock v. d. Grinkt   2058   2058   F. Warner Learning   77   79.5     115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Warenpreise — Termine<br>Fester schlossen am Dienstag die Gold- v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Header   H   | 28. 12. 19. 12.   Nr. 1 RSS look 282.00 -263.00 263.00 -263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zinn-Preis Penang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dem Markt. Zu Abschlägen in allen Sichten kam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | THUS   124,50   124,30   Reer Rectition   55,00   54,50   Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78,15 78,70 Inc. 285,75-286,75 287,00-267 79,28 79,50 Inc. 285,50-265,50 287,00-267 79,28 79,50 Inc. 285,50-265,50 287,00-267 79,50 Inc. 285,50-265,50 287,50-265,50 287,50-267 79,50 Inc. 285,50-265,50 287,50-265,50 287,50-267 79,50 Inc. 285,50-265,50 287,50 Inc. 285,50  | Deutsche Alu-Gußlegierungen   172,00-174,00 165,00-163,00   100 to   100    |
| bei Kaffee und Kakao.  Setreide und Getreideprodukte   Mary York (3rt) 20. 12. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Color   Colo   | ork BMC 495,00 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   Lag. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100 32 M 32 M 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Make    Make                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o) 29, 12, 18, 12, Erläuterungen — Robstoffgreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ede metaile 21. 12. 29. 12. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wheat Board cil. 28, 12, 19, 12 St. Leurince I CW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ten tob Wark   25,50   25,25   Dez   215,00   216,00   Dez   215,00   Dez   215,00   216,00   Dez   215,00   Dez   Dez   215,00   Dez      | Westdeutsche Metalinotierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Richardson, 33 400 33 100- Kapter (c/b) 28. 12. 18. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dez.         171,50         141,50         Sept.         9,12           Mar.         145,00         147,00         Uosaiz.         11 055           Mbr.         148,70         180,50         Is-Preis tob learbi-         20, 12         10           Infer Winstoon Jean.         5(t)         20, 12         10         20         7,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.26 20.00 25.55 28.40 Lehecard 35.55 Sept. 26.50 27.25 Words, (can. 54) 29.12 19.12 18.12 18.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 19.12 | 20, 12. 19, 12. (Use in 100 kg) 46,50 46,50 Hote Basis Leedon 21, 12. 28, 1 46,50 45,50 kertent. Mosst 109,78-109,98 108,55-108 47,50 47,50 47,50 17,50 113,73-113,52 112,48-112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Samuer   Lineaur 4 000 5 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doz.   121.50   221.50   Marine   Marine   124.40   124.30   124.40   124.30   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124.40   124   | 12.   Nessbeign-Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 239,48-239,57 238,73-238, detailed, Monet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (OM je ko Feireilber) (Basis Lond, Fairin) (Dayusse-Veige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marz 187,00 185,25 Unsatz 4960 Mari 188,50 190,00 Tudano (Lordon (EAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,00   18,0   | 20. 12. 19. 12.<br>545,00-555,00 540,00-551,00 (ME-Metalle (ME-    | Internationale Edelmetalle 3 Monate 118.5-119.5 1110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-1110.5 110.0-110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 1 |
| 1855-1859 1856-<br>1860 23850 357,00 Mag 1844-1845 1824-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SZ 16 Str (streets) 391,44-393,61 389,37-391, 28, 12, 19, 12, 180 in Kitch 117,50-118,50 118,25-117, 570,00 640,00 640,00 Fr Laitzwecks (VAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mitags 102 250 102 060 3 Monate 978,101-979,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mitz 134,20 134,70 London (£t)  Mai 135,30 134,50 Robuster Dez 148,00 15  Mai 154,25 159,50-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Schweine Seigh (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Designation 200 EA 430  | ig   Londout Rasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Policy   Plant   Pla   | . 12. Schweineblacke Philippines of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20. 12. 19. 12. 18. 10. 49.75 18. 58, 1. Ver. 21. 12. 29. 1 18. 58, 1. Ver. 21. 12. 29. 1 18. 70. 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.70 49.7 | Platia (c-Februsce)   28, 12   19, 12   259,40   3 Moneys   5740-8745   8803-8805   6740-8745   8803-8805   6740-8745   8803-8805   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740-8745   6740   |
| 125,05   155,50   Schresk spec   430,00   42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94,70-94,90 94,00-94,10 stellingssofe 413-416 412-4<br>85 63 410-414 408-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V   4   W-N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segeltörn<br>Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Überführung) im telmeerraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R LEBEN LANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JYDSK TELEFON-AKTIESELSKAB Aerhus 6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deutsche Hypothekenbank Versall Frankfurt-Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dunterpehmen pilmlichen Ideen für posi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FREI URLAUBEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — WKN 461051/60 ~  Austosung  Bei der am 14. Dezember 1983 unter notarieller Aufsicht durchgeführten Austosung sind die noch umlaufenden Teitschuldverschreibungen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Similation Idean für posi- söbel sucht Sponsor, Fi- kauf möglich, LagerbeWert 20 000 DM. WIEGE Versand Mit Hapirnag Aktien (P.  7-in Fi- 4100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WIE BITTE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Serie 9 – WKN 461059 –<br>mit den Stücknummern<br>32001 – 36000 zu je DM 1000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) 6 % Hypothekenpfandbriefe Emission 118 J/J - 241 050 - b) 6 % Hypothekenpfandbriefe Reihe 55 J/J - 318 041 - inst jeden folgendes Ausebott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zeit sFr. 4400) erwerb<br>lich unbeschränkte Rech<br>Mon-food-Bereich.<br>Angebote:<br>475 11 1985 4471 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und Bungalows Senden Sie mir bitte unverbindlich Hapimag Informationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| im Nennbetrag von OM 1991000,- gezogen worden. Weitere nom. DM 2338000,- Tellschuldwerschreibungen werden aus dem Tilgungsfonds zur Verfügung gestellt.  Die ausgelosten Teitschuldverschreibungen werden vom 1. März 1984 an gegen Einneichung der Wertpapiermäntel und Zinsscheine per 1. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | von 95 % zurückzukaufen, sofern die Stilcke am 31. Dezember 1970 im<br>Besitz des Einreichers waren und sich im Zeitpunkt der Einreichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uber 22 000 Hapimag P<br>1963 ihren Urlaub auf d<br>Geldentwerning abovesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | artner haben seit<br>iese Weise gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gegen Einreichung der Wertpapiermantei und Zinsschlafte pei 7. Masz. 1955 utt. eingelöst a) in der Bundesrepublik Ceutschland einschließlich Berlin (West) bei den nechstehend genannten Banken sowie deren Niederlassungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and RA-commentationer sind com Regimetisten en troppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er Handelsvertreter  <br>hriger Erfahrung im  <br>chen Rereich und in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deutsche Benk Aktiengesellschaft Deutsche Benk Berlin Aktiengesellschaft b) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den nachstehend genannten Benken nach Maßgebe der Anleihebedingungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Ricktomf kann unter Vorlage der Beweismittel, im Falle der Beiterverwahrung unter gleichzeitiger Vorlage der Stücke bei der De. dukten mit pol- oder Rausbank oder bei uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | twickling von Kau-<br>tummi-, Metall-Pro-<br>allen deutschen Pkw-<br>, sucht Werksvertre-<br>stungsstarken Unter-<br>mehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einsenden an Hapimag, Zugerstr. 53, CH-6340 Baar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deh Danske Provinsberik AVS, Aarhus S. G. Warburg & Co. Limited, London Die Verzinsung der ausgelosten Teitschuldverschreibungen endet am 29. Februar 1984 Der Gegemvert etwa fehlender Zinsscheine wird vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Kreditinstitute werden gebeten.  1. unser Angebot ihren in Frage kommenden Kunden bekanntzugeben.  2 im Falle der Annahme des Angebots die Voraussetzungen zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2963 an WELT-Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | at eine sichere Anlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rückzahlungsbetrag abgezogen. Die am 1. Marz 1994 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der übli- then Weise eingelöst.  Teischricherschreibungen der Se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. uns zu bestätigen, daß die Voraussetzungen zum Rückkauf mis Vorzugskurs im Einzelfall vorliegen, 4. zur Wiederanlage unsere Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen un empfehlen. Im Interesse einer rationellen Abwicklung äußern wir nachdräcklich Suchen Sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fürstentum Liechtenstein eine Geschäftsadresse in Liechtensteiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wir sind eine weltweit tätige Unternehmensgruppe FÜR NEUHEIT AUF DEM FURNIERSEKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tren 1 und 8 eind bisher noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt<br>worden.  Aufus, im Dezember 1983  JYDSK TELEFON-AKTIESELSKAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | die Bitte, die Vorlage der Rückkaufanträge und Stücke hzw. Anschaftung der GS-Anteile ausschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich in der Zeit vom 15. 2 bis spätatien und zuschließlich und 20. 2 bis spätatien und zuschließlich und 20. 2 bis | eme den Birro-, Konferenz- u. Lagerräume, sowie mehrspra-<br>ges Sekretariat für Ihre Geschäftsabwicklungen.<br>en melden sich bitte unter Y 2981 an WELT-Verlag,<br>Postfach 10 08 54, 4300 Essen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | suchen wir freie Handelsvertreter in der BRD, mit guten Kontakten zu Bau + Heimwerkermärkten, Kaufhäusern und Bastlerläden. Über Einzelheiten möchten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch unterrichten. Bitte bewerben Sie sich mit tab. Lebenslauf, Zeugnisabschr. und Lichtbild unter S 3063 an WELT-Verlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

suchen wir freie Handelsvertreter in der BRD, mit guten Kontak-ten zu Bau + Heimwerkermärkten, Kaufhäusern und Bastierläden. Über Einzelheiten möchten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch unterrichten. Bitte bewerben Sie sich mit tab, Lebens-lauf, Zeugnisabschr. und Lichtbild unter S 3063 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

JYDSK TELEFON-AKTIESELSKAB

1. FC NÜRNBERG / Prāsidium trat zurūck - Beispiel für einen abhängigen Verein?

## Millionär Roth gibt sein Spielzeug zurück, aber er zahlt auch für die Fehler in fünf Amtsjahren

Ein Mann hat sein Spielzeug zurückgegeben: Michael A. Roth (47), bis zum Montag abend Präsident des 1. FC Nürnberg und immer noch Millionär, will in Zukunft ohne den Fuß-Gibt es jetzt also jenes überall prognostizierte Ende mit Schrecken für Rund 2,7 Millionen, sagt Schmelzer, einen Verein, der sich in Abhängigkeit begab?

Der Fall Roth liegt anders. Der Mann, dem im Laufe seiner vier Amtsjahre nicht zu Unrecht oft fehlende Größe nachgesagt wurde, warf sein Spielzeug nicht wie eine alte verbeulte Eisenbahn in die Ecke - er gab den Verein so zurück, wie er ihn damals übertragen bekam: in Abstiegsgefahr und nahezu schulden-

Michael A. Roth, der mit Teppichböden Millionen machte (Jahres-Umsatz seiner Firma Arc 200 Millionen) und mit dem 1. FC Nürnberg seinen Ruf ruinierte, löste zum Abschied ein im Februar 1979 gegebenes Versprechen ein. Roth bei seiner Wahl: Mit mir wird der Klub keine neuen Schulden machen." Roth bei seinem Abgang: "Ich übernehme die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten in Höhe von rund 25 Millionen Mark."

Was das bedeutet, sagt der bisherige Vizepräsident Gerd Schmelzer. der den Verein bis zu Neuwahlen im Mārz führt, so: "Was er zu verantworten hat, zahlt Herr Roth auf Heller und Pfennig in die Kasse. Durch sei-

HEINER SCHIMMÖLLER, Bonn nen Abgang wird das finanzielle Problem des Klub gelöst, der Verein ist existenzfähig und die Lizenz überhaupt nicht mehr in Gefahr." Derzeit ist Schmelzer damit beschäftigt, den genauen Schuldenstand zu ermitteln, ball-Bundesligaklub auskommen der sich "auf ausdrückliche Veranlassung von Herrn Roth" ergeben hat. würde dabei herauskommen. Schulden, die im wesentlichen dadurch entstanden, daß der Klub jeweils vor dem Beginn einer neuen Saison mehr Geld in Spieler investierte, als er hatte: "Aber es wußte ja jeder, daß der Herr Roth zahlt."

Ein Geschäftsprinzip, das Schmelzer "auch als nicht immer glücklich" angesehen haben will, über das man sich aber keine Gedanken mehr zu machen gehabt hätte: "Das muß doch ein Verein selbst entscheiden. Entweder man sagt, ich will diesen Mann, und dann eben mit allen Konsequenzen, oder aber man läßt es bleiben." Als der Verein sich im Februar 1979 für Roth entschied, war er in Abstiegsgefahr, die Schulden beliefen sich offiziell auf 1.2 Millionen Mark, moffiziell auf mehr als drei Millionen.

Was dann folgte, war der Versuch eines im Geschäftsleben erfolgreichen Machers, Firmenprinzipien auf einen Verein zu übertragen. Ein Versuch, der im Chaos endete: Roth verschliß dabei drei Vizepräsidenten, einen Schatzmeister, zwei Geschäftsführer, einen Manager und sechs

Trainer (Gebhardt, Vliers, Heese, Elzner, Klug, Kröner). Roth, dem dabei weder Geld noch gute Worte halfen, geriet immer stärker in die Kritik, die von Fehlentscheidung zu Fehlentscheidung auch bissiger und personlicher wurde

"Er hatte genug", sagt Schmelzer heute, "er hat einsehen müssen, daß man Erfolg nicht kaufen kann "Ein Satz, der jetzt zum neuen Geschäftsprinzip erhoben werden soll. "Von jetzt an", sagt der kommissarische Präsident, der sich möglicherweise im März zur Wahl stellt, "müssen wir immer erst fragen, ob wir das auch bezahlen können."

Was dem Club an Verbindlichkeiten bleibt, ist wenig: 8000 Mark an langfristigen Schulden für Baumaßnahmen, etwa 380 000 Mark an offenen Rechnungen. Schmelzer: \_Damit stehen wir in der Bundesliga fast am besten da." Gesichert sei auch der weitere Spielbetrieb bis zum Saisonende, falls die Kalkulation mit 16 000 Zuschauern pro Spiel erfüllt wird. Diese Rechnung, meint der neue Mann, werde auch aufgehen: "Die ersten sieben der Tabellen kommen

Auch der Werbevertrag mit Roths Firma ARO bleibt unberührt die 750 000 Mark jährlich werden weiter fließen. Und Schmelzer will auch nicht ausschließen, daß Roth diese Summe \_mal um 300 000 Mark aufstockt. Natürlich nehmen wir das dann, bedanken uns, fertig aus. Wir bleiben trotzdem unabhängig."

Was die hehren Gedanken wert sind, muß sich schon in allernächster Zukunft zeigen, wenn es um den neuen Trainer geht. Von einer genauen Bilanz will Schmelzer die Qualität abhängig machen. "Habe ich Geld, kann es ein Teurer mit Namen sein, oder es kommt einer, der mit wenig Gehalt und großer Nichtabstiegsprämie einverstanden ist. Haben wir wenig Geld, müssen wir es mit dem alten frankischen Hausrzept versuchen.

Die Bedingungen mit Namen zu füllen sieht derzeit so aus: Im ersten und zweiten Fall könnten es Csernai, Höher oder auch Klimaschefski sein, im dritten Fall Assistenztrainer Fritz Popp mit einem Strohmann für die Lizenz Schmelzer: Einen Trainer Klug wird es nicht geben. Er hat seinen größten Fehler gemacht, als er den Job zu Saisonbeginn nicht auf-

Auch hier eine Parallele zum Frühjahr 1979, als Roth kam. Auch damals wurde über die Trainerfrage diskutiert, auch insoweit ist der Club von 1983 mit dem von 1979 identisch. Das einzige, was Chib-Mitglieder Roth jetzt noch anlasten können, ist ein Imageverlust. Doch der Club ist nun schon mehr als 20 Jahre ein Verein von Kommödianten. Michael A. Roth aber war der erste Kasper, der seine

Der Polizei ins Handwerk gepfuscht - Der "Zivile Sicherheitsdienst"

# Die schwarzen Sheriffs in der U-Bahn

Als Bundespräsident Karl Car-stens im Frühjahr die Internationale Gartenbauausstellung in München eröffnete und an diesem sonnigen Aprilnachmittag durch das Blumenparadies schlenderte, zog ein schwarzer Mann seine Aufmerksamkeit auf sich. Kommen Sie aus Amerika?", fragte der Präsident erstaunt. Sie haben eine täuschende Ähnlichkeit mit einem amerikanischen Cop."

Aber der Mann in Schwarz kam aus München: Als Mitarbeiter der privaten Security-Firma "Ziviler Sicherheitsdienst" (ZSD) hatte er mit seinen Kollegen den Auftrag, auf dem Gelände der Münchner Pflanzen-Olympiade für Recht und Ordnung zu sorgen. Doch wie so oft, wenn die Wachmänner des Kampfsportexperten Carl Wiedmeier öffentlich in Erscheinung treten, waren sie auch hier ein Stein des Anstoßes. "Ich bin beim Anblick dieser Leute spontan erschrocken", schrieb der FDP-Stadtrat und IGA-Aufsichtsrat Horst Haffner empört der Ausstellungsleitung. Auch Münchens früherer Polizeipräsident Manfred Schreiber rügte schon vor Jahren das "cowboyartige Gehabe" und die "pseudopolizeiliche Aufmachung dieser Privattruppe, die vom Volksmund "Schwarze She-

riffs" getzuft wurde. Und immer wieder ist es die mit einer Uniform zum Verwechseln ähnliche Dienstkleidung und das oft als arrogant-forsch empfundene Auftreten, das den ZSD in die Schlagzeilen und nun auch auf den Bildschirm bringt, nachdem Axel Engstfeld von Radio Bremen die Münchner "Sheriffs" drei Monate begleitete. Doch

Am 8. Januar 1984 feiert der Reise-

Ratgeber seine hundertste Sendung.

Vor fast genau zwölf Jahren, am 22.

Januar 1972, startete das NDR-Fern-

sehen ein Magazin, das sich zum er-

stenmal ausschließlich mit dem The-

ma Urlaub und Reise befaßte. Sein

Titel: "Reisemagazin". Im Gegensatz

zu den bunten Reisekatalogen und

-beilagen, die vor allem Reise-Träu-

me verkaufen, hat sich die Redaktion

dabei immer an die Reise-Realitäten

gehalten. Nahziele wie das eigene

Land, Österreich, Spanien und Ita-

lien stehen deshalb ganz weit vorn.

Nachdem das "Reisemagazin" 1982

fest in die "ARD-Ratgeber"-Reihe in-

tegriert wurde, widmet es sich ver-

stärkt seiner ratgebenden Funktion.

etwa mit "Reise-Versicherungen",

"Reiserecht", "Billigflügen", "Kin-

derreisen ohne Eltern". Der Reise-

Ratgeber versteht sich als Service-

Sendung für den planenden Urlau-

ber. Seine Einstellung gegenüber der

Tourismus-Branche ist demnach kri-

gerade auf dieses Erscheinungsbild legt ZSD-Chef Wiedmeier besonderen Wert, seit er von einer USA-Reise die Anregung und die Erkenntnis mitbrachte, dem Ganoven der achtziger Jahre könne nicht "mit den Mitteln der Vorkriegszeit begegnet werden". Dafür brauche man "ganze Manner", denen Wiedmeier den fragwürdigen Glorienschein der "Prätorianer der modernen Gesellschaft"

Und so bewachen sie Münchens U-Bahn und das Olympiagelände, manchen Park und manches Kernkraftwerk in einer Maskerade, als stolzierten sie schnurstracks aus ei-

Unter deutschen Däckern - ARD,

nem amerikanischen Krimi: Hosen. Lederjacke und Schildmütze in Schwarz, an der Brust ein Stern, an der Hufte Colt, Schlagstock und Handschellen. Ein martialisches Aussehen", meinte selbst CSU-Stadtrat Walter Zöller, dessen Parteifreund Peter Gauweiler die "Schwarzen Sheriffs" früher als Anwalt bei zahlreichen Prozessen (darunter wegen Körperverletzung und Amtsanmaßung) vertreten hat und der heute als Münchner Kreisverwaltungsreferent deren städtischer Ansprechpartner

In der privaten Sicherheits-Branwie "schwarze Schafe" betrachtet. Ein Antrag des ZSD-Gründers, sein Unternehmen in den Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen aufzunehmen, wurde ab-

gelehnt. "Wir sind strikt dagegen, so martialisch aufzutreten", meint Gent Schriml, langjähriger Verbands-Geschäftsführer, der heute mit der Münchner Wach- und Schließgesellschaft" und deren Tochter-Unterneh. men Deutschlands größte private Si. cherheitsorganisation leitet. "Wir wollen keine Polizei sein."

In der Branche sind 500 deutsche Unternehmen mit rund 50 000 Beschäftigten tätig, der Jahresumsatz wird auf eine Milliarde Mark eeschätzt. Im letzten Vierteljahrbun. dert haben sie nach eigener Schätzung für 4,5 Milliarden Mark Bewa. chungsgebühr Schäden in Höbe von über 125 Milliarden Mark verhindert. Der Werkschutz, in der Vergangenheit meist von den Betrieben organisiert, wird zunehmend den privaten Bewachungsfirmen übertragen Schriml: "Wir können in der Regel effektiver und kostengünstiger arbeiten als der betriebseigene Werkschutz. Stark nachgelassen hat der Wunsch nach Personenschutz Die Kosten von mindestens 2400 Mark am Tag sind selbst den meisten Top-Managern zu hoch.

Schriml plädiert dafür, die sensible Sicherheitsarbeit ohne öffentlichen Rummel zu leisten. Und so kommt es, daß die "Schwarzen Sheriffs" als Wächter in der Münchner U-Bahn immer wieder ins Gerede kommen, aber kaum ein Münchner weiß daß che werden Wiedmeiers Männer aber die Sicherheit in den S-Bahnhöfen ohne Aufsehen von der Wachgesellschaft "Bavaria" gewährleistet wird. deren Mitarbeiter eine unauffällige Dienstkleidung und eine versteckte Waffe tragen. PETER SCHMALZ

#### **SPORT-NACHRICHTEN**

#### Neue Sprecherin

Frankfurt (dpa) - Speerwurf-Meisterin Ingrid Thyssen (Leverkusen) wurde zur neuen Aktivensprecherin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes gewählt. Sie ist Nachfolgerin der Sprinterin Claudia Steger. Sprecher der Männer-Mannschaft bleibt Harald Schmid.

#### Zwei Festnahmen

Rio de Janeiro (sid) - Die brasilianische Polizei hat in Rio zwei Männer festgenommen, die unter dem Verdacht stehen, den Fußball-Welt-Pokal aus den Räumen des Verbandes gestohlen zu haben. Die Trophäe, die nach drei Titelgewinnen (1958/1962/ 1970) in den Besitz der Brasilianer überging, besteht aus 1,8 Kilogramm

#### Starke Junioren

Miami Beach (sid) - Bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Tennis-Junioren in Miami Beach erreichten Myriam Schropp und Boris Becker, beide aus Heidelberg, die zweite Rur de. Myriam Schropp besiegte in der Klasse bis 18 Jahre Yolanda Ardila aus Kolumbien 6:0, 6:0, Becker schaltete in der Klasse bis 16 Jahre den Amerikaner Al Parker mit 6:1, 6:3 aus.

#### Start-Verzicht

Inzell (sid) - Die Deutsche Eisschnellauf-Gesellschaft schickt keine Teilnehmer zu den Europameisterschaften der Herren in Larvik (Norwegen) und Damen (in Medeo). Der Verband glaubt, diese Titelkämpse störten die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Sarajevo.

#### Behle läuft 50 km

beste Skilangläufer aus der Bundesrepublik, will in Sarajevo auch über 50 Kilometer laufen. Er sagt: "Das ist

Seefeld (sid) - Jochen Behle, der

nicht meine Strecke, aber bei Olmypia ist die Ausfallquote nach den Rennen über 15 und 30 km sowie der Staffel relativ hoch, und an einem guten Tag ist für mich deshalb eine entsprechen-

#### de Plazierung möglich." Pfisterer gewann

Tiberias (sid) - Der Mannheimer Hans Pfisterer gewann in persönlicher Bestzeit von 2:19:59 Stunden den Marathonlauf rund um den See Genezareth in Israel vor dem Griechen Anastasios Psathas (2:21:30) und dem Italiener Ennio Collo (2:22:09). Die Zeiten erreichten keine internationale Klasse, weil starker Gegenwind

#### ZAHLEN

Haus/Osterreich: 1 Wenzel (Liechten. stein) 1:44,67, 2. Epple (Deutschland) 1:45,00, 3. Walliser (Schweiz) 1:45,03, 4. Waldmeler (Frankreich) 1:45,36, 5. Figini 1-45.53 6 Oertli (heide Schweiz) 1:45,61, 7. Attia (Frankreich) 1:46,04, 8, Canthernya-Soltysova 1:46 to 9 Charvatova (beide CSSR) 1:46,39, 10. Flanders (USA) 1:46,51, 11. Wiesler (Deutschland) und Kirchler (Österreich) je 1:46,58, 13. Ehrat (Schweiz) 1:46,60, 14. Mösenlechner (Deutsch-land) 1:46,62, 15. Veronika Wallinger (Österreich) 1:46,75...17. Gerg (Deutschland) 1:46,89...26. Kinshofer (Niederlande) 1:47,78 ... 28. Mittermayer 1:47,90, 29.Kiehl 1:47,99 ... 33. Henkel 1:48,43 ... 50. Dedler (alle Deutschland) 1:50,88.

#### PADSPORT

Sechstagerennen von Maastricht, Endstand: 1. Thurau/Fritz (Deutschland) 409 Punkte, 2. Josef Kirsten/Re-ne Pijnen (Deutschland/Niederlande) 392. eine Runde zurück: 3. Frank/Dill-Bundi (Dänemark/Schweiz) 314, 4. Raas/Wijnands (Niederlande) 392, 5. Schütz/Knetemann (Deutschland/Niederlande) 310, 13 Runden zurück: 6. Oosterbosch/Wiggins (Niederlande/ Australien) 251.

#### FUSSBALL / Hamburg verlor auch in Aberdeen

#### Jetzt kritisieren die Spieler auch Ernst Happel

DW. **Hamburg** Mag sein, daß einige Menschen hoch über den Wolken den Sinn dafür verlieren, wie nützlich es sein kann, mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität zu stehen. Im Flugzeug nach Hamburg, 11 000 Meter über dem Meeresspiegel, steckte sich Wolfram Wuttke (23) noch eine Zigarette an, trank Rum und Bier. Dann verkündete er seine Erkenntnis aus dem Hick-Hack beim deutschen Fußball-Meister Hamburger SV. der nicht zuletzt auch durch seine schwachen Leistungen ausgelöst worden war. Die 0:2-Niederlage des Hamburger SV (Hinspiel 0:0) beim FC Aberdeen, dem Europapokal-Gewinner der Cupsieger, war nur ein weiteres Indiz dafür, daß der deutsche Meister immer tiefer fällt. Wuttke aber sagte, was er wohl an leichtfertiger Ausrede in letzter Zeit sehr oft gelesen hat -"Die Medien sind schuld."

Merke: Nicht der Spieler, der beim sogenannten Supercup-Finale in Aberdeen eine Halbzeit lang (eingewechselt für den verletzten Dieter Schatzschneider) das Spiel wieder nur hemmte, ist an seinen blamablen Leistungen schuld, sondern die, die darüber berichten. Die erneute Niederlage auf interna-

tionaler Ebene aber allein an Wuttke festmachen zu wollen, wäre ungerecht. Bis auf Torwart Stein versagte in Aberdeen vor allem die Abwehr. Die meisten gefährlichen Angriffe der Schotten liefen über die linke Seite - da stand, zum ersten Mal nach seiner Verletzung, Manfred Kaltz . . . Doch was soll von einer Mann-

schaft erwartet werden, von der selbst Präsident Wolfgang Klein vorher sagte, sie habe keine Chance? Thema beim Hamburger SV bleibt auch nach Krisensitzungen und markigen Worten das Gerangel hinter den Kulissen. Seit gestern steht auch Trainer Ernst Happel in der Schußlinie der Spieler. Die Mannschaft will durchsetzen, daß Happel seine wöchentlichen Kolumnen in der "Bild"-Zeitung einstellt. Noch vor dem Spiel hatte der Trainer zum Beispiel über Schatzschneider geschrieben: "Was will der eigentlich. Der ist doch ein kleiner Wurm, der Koffer tragen

Auch die Hamburger, von denen man glauben konnte, sie behielten kühlen Kopf in der Krise, scheinen nervös zu werden. Happel untersagte Präsident Klein vor dem Spiel in Aberdeen, Einzelgespräche mit den Spielern zu führen: "Wenn ich Hilfe brauche, wende ich mich an meinen Manager Günter Netzer." Der aber -Klein: "Mag durchaus sein" - scheint auch nervos zu werden: Netzer ließ sich vor der britischen Presse von seinem Präsidenten vertreten.

Mannschaftskapitan Felix Magath sah in der Niederlage von Aberdeen dennoch den ersten Schritt zu einer Wende: "Endlich hat wieder einmal jeder für jeden gekämpft." Eine Aussage, die zumindest nicht für Wuttke und Jimmy Hartwig zutreffen kann. Dennoch sagt auch Vorstopper Ditmar Jakobs: "Wir sind auf dem richtigen Weg." Und noch einmal Magath: Trotz des ganzen Theaters haben wir uns hier besser verkauft, als vor zwei Jahren im UEFA-Cup. Wir haben noch zwei Chancen in Meisterschaft und Pokal. Deshalb ist es verfrüht, schon von unserem Untergang zu

# von selbst

lichen Kommuniqué des Klubs geht zwar hervor, daß Stenzel selbst um habe, die Trennung war aber wohl

Stenzel, der auf die Fortzahlung seines Gehaltes bis zum 30. Juni 1984 (8000 Mark im Monat) verzichtete, sast: "Ich habe keine Chance mehr gesehen, so zu arbeiten, wie ich es mir vorgestellt habe. Wegen mangelnder Trainingsmöglichkeiten und nachlassender Substanz der Mannschaft wurden bei mir die Zweifel immer größer, den Klassenerhalt zu schaffen."

Es ist aber kein Geheimnis, daß die Spieler ihren Trainer loswerden wollten. Sie warfen dem 1981 als Nationaltrainer beurlaubten Stenzel taktisches Unvermögen und falsche Auswechselmanöver vor. Bereits in den letzten Spielen saß Bundesliga-Obmann Klaus Soth neben ihm auf der Spielerbank. Soth ist auch Stenzels

Stenzel, der mit seiner Mannschaft fünf Spiele hintereinander verlor, hatte schon im September eine Abmahnung von den Sponsoren bekommen, die sein Gehalt aufbrachten

#### KRITIK

#### Ein kleines, volles Leben verlassen hat - naturgemäß nur in

Nicht auf "vorweihnachtliche fal-sche Gefühle" wollten es die Autoren, wie ihr Vorspann versicherte, abgesehen haben, nicht auf das "Mitleid" des Zuschauers. Eine modische, kaum gerechtfertigte Distanz zu menschlichen Mitgefühlen, die ja keineswegs Verachtung bedeuten, sondern uns oft erst zur wirklichen Be-

sinnung zwingen. Eben diese reinigende Ergriffenheit haben Susanne Müller-Hanpft und Martin Bosboom zuwege gebracht, als sie in ihrem schlicht abgespulten Fernsehprotokoll Stilles Alter (ZDF) die Tür zu einer - den meisten unvorstellbaren - Einsamkeit aufstießen, die vielleicht nicht in dieser Schärfe, wohl aber im tristen. die Gemeinschaft beschämenden Grundzug so viele alte Menschen treffen mag. Zwar konnten uns die Autoren die 82jährige Frankfurterin sie haust mit ihrem kleinen Hund in einer Mietwohnung, die sie wegen

ras und Scheinwerfer für kurze Zeit selbst unterbrachen. Dennoch fingen sie mit wohltuendem Verzicht auf Kommentar und Interpretation viel vom Alltag ein. ließen sie, von zurückhaltend-geschickten Fragen in Gang gesetzt, die alte Dame zugleich ein packendes Porträt der Vergänglichkeit zeichnen. So kam das Mosaik eines kleinen, vollen Lebens zustande, mit Jugend und Tanz, mit Schlagerklängen vom Weißen Flieder", mit Hochzeit in den Zwanzigern, mit Appelwoi,

einer Pause der Isolation zeigen, da

sie diese mit dem Trubel ihrer Kame-

deshalb nicht vergebens."

mit eigenem kleinem Laden, mit

Freuden und Tod im engsten Um-

kreis, mit Krankheit und einsamem

Alter - einem Alter, das, wie wir

erkennen, so nicht sein müßte: das

uns mahnt. Vorweihnschtlich - aber



ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Amore Tilmkomödie von Klaus Lemke

16.10 Tagesschau 16.15 Wendeparkte So änderte sich mein Leben

Schwerer Unfall veränderte das Leben eines jungen Paares 17.00 Matt und Jenny Matt verliebt sich 17.25 Orel Wocken Nordest

Aberteuer mit drei Pferden (4)
Fünfteilige Fernsehserie von Detlef Gumm und Hans-Georg Ulirich
17.50 Tagesschas
dazw. Regionalprogramme
28.00 Tagesschas

29.00 Togesschau Anschließend:

Anschiedend:
Der 7. Sinn

28.18 Unter deutschen Döckern
Die schwarzen Sheriffs
Eine Münchner Sicherheitstruppe
Film von Axel Engstfeld

21.00 Wencke auf Nord-Wegen
Warrke Mythres Skandinavier

Wencke Myhres tournee 1983 Film von Michael Pfleghar

22.50 Tagesthemen 25.08 Trämende Herzen Fernsehfilm von Berengar Pfahl nach dem gleichnamigen Stück von Ginka Stemwachs

von Ginka Steinwachs
(Wh. v. 1980)
Mit Ursula von Reibnitz u. a.
Regie: Berengar Pfahl
Minna Klages, Zugehfrau und Arbeiterin im Rentenalter, und Dorothea Horouf, Frau eines ordentichen Professors für Pharmazie und
organische Chemie – gänzlich verschieden noch Herkommen und
Milieu, die eine in Gostar, die andere in Göttingen lebend – erfeiden zur gleichen Zeit dasselbe
Schicksol: Sie verlieren nach mehr.
als 40iähriger harmonischer Ehe als 40jähriger harmonischer Ehe ihre Männer. Beide zerbrechen om Alleinsein und an ihrer aufopfe-

rungsvollen Sklavenliebe, die so weit geht, daß sie ihren Mönnern in den Tod folgen.

# 11,25 Bilder aus der Wiet 12,16 Bilanz

13.00 boute

16.00 heute 16.91 Aus meiner Aktermappe 1. Der Stammbaum des Bürokraten

Anschi. heute-Schlagzeilen
16.35 Mandern **mangara** Letzter Teil: Das Ende des Dämons 17.00 houte / Aps des Länders

17.15 Tele-Westlerte
Zu Gast: Staatstheater Wiesbo den – "Hänsel und Gretel"
17.50 Flehmand

17.50 Floamanx:
Ferne und Nöhe
Anschl. heute-Schlogzeile
18.20 Mann, halt die Left auf
Der liebe Schwiegervater

19.30 Dalii-Dalii

Spiel und Spaß von und mit Hans Rosenthal

21.96 heute-journal
21.26 Kenzzelchen D
O Tannenboum – Was hat es mit
dem Waldsterben auf sich? /
"DDR"-Wunschzettel – Wünsche
von "DDR"-Bürgern ganz privat /
Abschied von der Zeche – Abschied von der Kohle? – Die
SchileBung der Zeche Erin / litre
Heimat sollte Ostpreußen sein –
auf der Flucht aus Ostpreußen mit
dem Motorschiff Überna im frühjahr 1945 wurden 30 Kinder geboren. Aus Anlaß des Neubaus eines
gleichnamigen Schiffes der deutschen Afrikalinie trafen sich in Bremen die jüngsten Passagiere von men die jüngsten Passagiere von damais wieder. Moderation: Joachim Javer

22.05 Das kleine Fernsehspiel Chérie, mir ist schlecht Regie: Marian Kiss 25.85 Zeugen des Jahrha

Max Bill im Gespräch mit Dorls Schmidt

0.15 houte



WEST/NORD-GEMEIN-SCHAFTSPROGRAMM

18.80 Die Sendung mit der Mass. 18.30 Turnier der Schachgroßmei Kindermann gegen Hort Nur für West 19.00 Aktualia Si

Nur für Nord 19.90 Die Toursee Napoleon, das Schwein und Gupelmanns Ensemble Beat-Club West/Nord-Gemeinsch

Amerik. Spielfilm, 1937

Dean der Glaube ist freiwillig
Mönche und Konquistadoren

22.15 Der Champion der amerikanischen Li

 $\mathbb{R}[X_{[2]}]$ 

Section 1

 $\mathcal{F}_{q^{\mathbf{a}},\dots,q_{n}}$ 

Der Film von Felicia Jeter bringt außer einem Interview mit Norman Maller Ausschnitte aus Spielfil-men, Dokumentarisches und Aussagen von Freunden wie Fei Mailers 25.00 Literatur im Kraienboop (4)

Mascha Siebers 24.00 Letzte Nachrichten HESSEN

HESSEN

18.00 Die Sandung mit der Maus
18.30 Kinder dieser Welt – Israel
19.00 Vier fröhliche Frechdachse
19.10 Was friët das Tier?
19.15 Sport 85 (1)
28.00 Tagesschau
20.15 Die barfüßige Größe
Amerik. Spieltlim, 1954
22.20 Drei aktuell
25.25 Vor vierzig Jahren

SÛDWEST 18.80 Die Sendung mit der Maus 18.30 Telekolieg Nur für Baden-Württemberg 19.90 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz

. Nur für das Saarland . Nur für das stationi. 19.80 Sear 3 regional Gemeinschaftsprogramm

Gemeinscha 1**9.25 Nockrichte**n 19.30 Die beilige Johanne Von G. B. Show 21:35 Sport water der Lupe Nur für Boden-Württemberg

22.29 ich war dabei Kurt Bittel – das Geheimnis der Nur für Rheinland Stats

Nur für das Saarland 22.20 TV-Club Suar 3 BAYERN

18.80 Job & Pop 18.30 Auf unseren Straßes Kinder im Verkeitr 19.00 Z. E. N.

19.05 Berühmte Ärzte der Cherité Chivrigus Johann Poul Schroth 20.45 Rendschay 21.86 Lion Feuchturanger

#### SKI ALPIN / Irene Epple noch abgefangen

#### Der erste Sieg bei einer Abfahrt: Hanni Wenzel

Irene Epple stand im Zielraum des Weltcup-Abfahrtsrennens von Haus in der Steiermark. Nervös schaute sie auf die Piste und rief immer wieder: "Die packt mich, die packt mich." Gemeint war die Schweizerin Maria Walliser. Als sie aber über die Ziellinie fuhr, mit einer um drei Hundertstelsekunden schwächeren Zeit als Irene Epple, jubelte die beste deutsche alpine Skiläuferin: "Jetzt habe ich gewonnen."

Ein Irrtum. Mit Startnummer 16 kam eine der ganz großen Läuferinnen, die aber noch nie zuvor eine Abfahrt gewonnen hatte: Hanni Wenzel aus Liechtenstein. Sie, die nach zwei Operationen schon aufhören wollte, schenkte sich vor dem Ende ihrer Karriere noch ein ganz großes Erfolgserlebnis: "Schon als kleines Mädchen habe ich von einem Sieg in einem Abfahrtsrennen geträumt. Jetzt bin ich 27 Jahre alt, höre nach dieser Saison auf, habe in Lake Placid zwei Goldmedaillen gewonnen und erlebe nun den Höhepunkt meiner Karriere."

bei München geborene Hanni Wenzel Weltmeisterin im Slalom, danach erhielt sie die Staatsbürgerschaft von hatte die Piste vereist, mit Selz wurde Liechtenstein. Gestern feierte sie in sie wieder aufgetaut. Die Jury stimm-Haus bereits den 29. Weltcupsieg - te mit 4:1 für einen Start.

DW. Haus/Steiermark nur diesmal eben in der Abfahrt.

Irene Epple war die Enttäuschung ("Die Hanni hat es verdient, aber ich war doch so nahe dran") ins Gesicht geschrieben: "Ich kann hier in Haus einfach nicht gewinnen." Auch 1981 war sie schon einmal an gleicher Stelle als Siegerin interviewt worden, dann kam die Kanadierin Gerry Soerensen mit der Startnummer 35 und fuhr Bestzeit. Ein Jahr darauf, bei der Weltmeisterschaft auf der gleichen Strecke, gewann Gerry Soerensen erneut, Irene Epple wurde nur Achte. Immerhin: Mit dem zweiten Platz verkürzte Irene Epple in der Gesamtwertung des Weltcups mit 110 Punkten als Zweite den Abstand zu der führenden Schweizerin Erika Hess (123 Punkte).

Das deutsche Damen-Team hatte ohnehin Grund zur Freude. Heidi Wiesler kassierte erstmals in dieser Saison durch ihren elften Platz Weltcuppunkte, Regine Mösenlechner gelang ebenfalls der Sprung unter die ersten 15 (14.) und Michaela Gerg kam noch auf Platz 17.

Vor dem Rennen hatte es stunden-Schon 1974 war die in Straubing lange Diskussionen darüber gegeben, ob überhaupt gestartet werden könnte. Tauwetter und Frost in der Nacht

# STAND PUNKT

#### Zauberers Zeugnis

Der Magier, so wurde er genannt, Dist schon vor einiger Zeit entzaubert worden. Er war nicht mehr der Künstler, der Mannschaften aus dem Hut ziehen konnte, wie Zauberer das Kaninchen auf der Varieté-Bühne. Hat Vlado Stenzel die Tricks verlernt, wurde er seit je úberschätzt und hatte

In Bergkamen hat er die sauberste Lösung gefunden. Er ging, als ihn keiner mehr haben wollte. Daß er jetzt sofort wieder davon spricht, neue Klubs würden bereits um ihn buhlen, ist aber eine gefährliche Sache für ihn. Da gibt es das Abschiedswort des Bergkamener Vizepräsidenten Gerd Geiger, das auch in anderen Khubs aufmerksam gelesen werden wird. Geiger sagt: "Stenzel ist nicht der richtige Mann für ein Klubteam, weil er nicht fähig ist, aus einem feststehenden Spielerstamm eine

Das ist ein schlimmes Zeugnis für einen Trainer. Hier wird Stenzel total entzaubert. Er war Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft, nachdem er nach Belieben Spieler heuerte und feuerte – so lange, bis er Talente um sich geschart hatte, die fanatisch an ihn, den größten Fanatiker, glaubten. Die Spielerauswahl in einem Verein ist aber begrenzt - und Stenzel hat seine Überzeugungskraft

Mannschaft zu formen."

## HANDBALL

# Stenzel ging

DW. Bergkamen

Vlado Stenzel (47), der die deutsche Handball-Nationalmannschaft 1978 zum Weltmeistertitel führte, ist nicht mehr Trainer des Bundesliga-Vereins TuRa Bergkamen. Aus einem schriftdie Auflösung des Vertrages gebeten doch Absicht des Vereins.

Nachfolger.

Noch vierzigjähriger Ebe bat Do-(Ursula von Reibmitz), Frat eines Professors, ibrea (Träpende Her-zes - ARD, 23,00 Uhr). FOTO: KÖVESDI

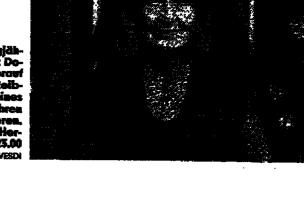



## Botticelli in der U-Bahn

cf - Große Kunst ist gut für den Menschen, man kann nie genug davon kriegen, auch an Orten, wo man sie nicht unbedingt gewöhnt ist. Die Chefs der Pariser Untergrundbahn haben das schon vor vielen Jahren begriffen und die Station Louvre dekoriert mit Nachbildungen schöner Stücke aus dem oberirdisch gelegenen gleichnamigen Museum. Wer immer die Station passiert, dem wird spontan altägyp-Dies hat den Schönheitssinn der

U-Bahn-Station-Renovierer in London nicht ruhen lassen. In der Station Charing Cross (sie liegt nahe dem Trafalgar Square, bedient mithin auch Besucher der Nationalgalerie) wird dem Gast fortan spontan altitalienisch zumute sein: Von den Wänden grüßen Botticellis "Venus und Mars". Wer ein bißchen schlendert, der findet auch Porträts von Shakespeare, Nelson, Heinrich VIII. und Byron. Dies alles ist sehr ergötzlich, aber nicht ungefährlich, denn die Wiedergaben sind viel größer als die Originale. Sie decken voll die Stationswand, sind also gut drei Meter hoch.

44.

Sie lehren, frei heraus, den Passanten oder Passagier denn doch ein klein wenig das Fürchten. Zwar verhüllte, aber dafür reichlich üppige weibliche Formen lasten sogleich auf dem Gemüt. Man kann einfach nicht weit genug zurücktreten, um sich einerseits psychologisch in Sicherheit zu bringen und andererseits den vollen Kunstgenuß mitzunehmen. Wer weit genug zurücktritt, fällt auf die Schienen der Bakerloo Line und braucht Kunst nicht mehr.

Unsere Zeit ist wirklich so übel nicht: Jeden Tag Botticelli für jedermann. Nur, auch bei den besten Absichten mangelt es in unserer Zeit allenthalben am Sinn für Pro-

Mark Lothar redivivus

## Eulenspiegel singt jetzt im Revier

▲ lle Jahre wieder macht das recht Lerfolgreiche Musiktheater Über hausen auf sich aufmerksam, wenn es ein "verlorengegangenes Werk" der deutschsprachigen Musikliteratur des 19. oder 20. Jahrhunderts aus der Versenkung holt. Nach Lortzings Revolutionsoper "Regina" und Zemlinskys Kleinbürgerstück "Kleider machen Leute" inszenierte der Intendant Fritzdieter Gerhards jetzt "Tyll Eulenspiegel" von Mark Lothar. Auch diesmal hat das Wuppertaler Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit in NRW ideelle und das Orchester der Stadt Remscheid materielle Unterstützung geleistet.

Mark Lothar, Jahrgang 1902, ist gewiß kein Neuerer des Musiktheaters, aber als Schüler von Franz Schreker and Ermanno Wolff-Ferrari ein intimer Kenner der Musikliteratur und ein gewiefter Handwerker. Der bis in die siebziger Jahre hochgeschätzte und vielgefragte Bühnen- und Filmkomponist hat 1928 mit Tyll Eulenspiegel" nach dem Roman des Flamen de Coster sein erstes Bühnenwerk komponiert, zweifellos bleibt "Schneider Wibbel" nach einem rheinischen Volksstück aber seine populärste Oper.

Lothar hat in seinen Werken stets tie kauzig-liebenswürdigen Außenseiter porträtiert. Konsequenterweise ibersieht er in de Costers Legende die politische Dimension. Er zeichnet den herzigen, aber letztlich harmlosen Bürgerschreck Eulenspiegel, der schließlich der Lynchjustiz der Gesoppten anheimfällt. Diese augen-, -winkernd optimistische Grundhalung des Werkes wird in der Oberrausener Aufführung jedoch gecappt. Fritzdieter Gerhards inszeniert aus der Sicht des Jahres 1983. Aus der Buffo-Oper der Weimarer Republik wird ein satirisches Plädoyer gegen bürgerliche Normalität und Grausamkeit.

Doch weder das Libretto von Hugo Roenigsgarten noch die Partitur ragen eine solche Werksicht. Unterstützt von den sparsamen, doch farbich und graphisch witzig pointierten lusstattungselementen des polniichen Plakatkünstlers Jan Lenica geingt zwar eine hintergründige Zeichnung der Bürgerwelt. Die Gegenwelt les Eulenspiegels (Jan Hammar) und einer Freunde (Elisabet Wallström ınd Derek Anthony Dale) bleibt völig unscharf, auch in der Musik. Die Partitur hangelt sich von Nummer zu Yummer, mal volksliedhaft sentinental, dann von geradezu bombasti-

cher Expressivität. Dietfried Bernet kann trotz aller lirigentischen Sorgfalt die fehlenden bematischen Durchführungen und Zuordnungen der Partitur ebensowerig ersetzen, wie der Regisseur eine 'erstaubte Gebrauchsoper in kritithes Musiktheater verwandeln rann. Nach der Oberhausener Auführungsserie wird dieser "Tyll Euenspiegel" in den Musikarchiven ange Zeit ungestört weiterschlafen

ALBIN HÄNSEROTH | stäbe der Gestaltung setzte", die Bill

Was kann das Laientheater leisten? - Rückblick auf die Göppinger Spieltage

## Die Frust-Opern sind passé

Der Unterschied zwischen Dilet-tant und Künstler besteht ewig darin, daß sich der Dilettant produziert zum Schmerz der anderen, aber zur eigenen Freude. Der Künstler hingegen muß immer schaffen unter eigenen Schmerzen, aber zur Freude der anderen." So grundsätzlich wollte eine Dokumentation des Laienspiels um 1923 das theatralische Nebenbei-Vergnügen definiert wissen. Heute, 50 Jahre später, halten die jungen selbstbewußten Spieler, die sich zu den Göppinger Spieltagen 1983 im gastlichen Haus der Jugend trafen, von solchem rhetorischen Ballast nichts mehr. Das Laienspiel der 20er und 30er Jahre, ein bekenntnishaftes Tun unter Gleichgesinnten, bei dem die Gesinnung alles, die Ausdrucksmittel wenig gelten, ist für sie endgültig abgetan.

Der heterogene Haufen, die Spielgruppen aus dem In- und Ausland, die in der neblichten Vorweihnacht Jahr für Jahr am Fuße des Hohenstaufen zusammenströmen, knallen einander ihre unterschiedlichen Auffassungen sorglos um die Ohren. Dem Unbeteiligten wird dabei leicht bange. Dabei ist das noch ein zahmer Diskurs, wenn man ihn mit dem Gebaren aus früheren Jahren vergleicht. Noch vor fünf Jahren hatten mittelalte, gutgenährte Spielbürger wie die Volkshochschultruppe Balingen mit dem harmlosen "Blauen Strohhut" von Priedrich Michael, der nichts weiter wollte, als den Göppinger Senioren einen unbeschwerten Theaternachmittag zu bescheren, keine Chance. "Fossilientheater" war noch das Schmeichelhafteste, was die konkurrierenden Spielgruppen den Balingern vorwarfen.

Damals war den einstigen Zentren des Laienspiels im hessischen Korbach und im schleswig-holsteinischen Scheersberg vor lauter kollektivem Reformeiser längst die Lust ausgegangen und der letzte Zuschauer davongelaufen. Die Spielleiter hatte man voller Stolz schon am ersten

Tag als überflüssig an den Badestrand entlassen und gemeinsam noch eine Weile vor sich hingewurstelt, ehe man beschloß, auf die Götterdammerung einer neuen Gesellschaft zu warten, in der es erst wieder zu spielen lohne. Doch die Götter lassen auf sich warten, ebenso wie der deutsche Sinn für Humor.

Das demonstrierten zwei liebliche Jüngerinnen der Terpsichore 1983 zum Ausklang einer schmissigen Aufführung des zwerchfellerschütternden Kriminalschwanks von Philip King. "Lauf doch nicht immer weg, Liebling!", das von dem Donzdorfer Aktionstheater in der Regie

von Gerhart Kraner in rasantem Temauf die Bretter gezaubert wurde. po auf die Bretter gezaubert wurde. In den bang geweiteten Augen der jungen Mädchen spiegelt sich das ungläubige Entsetzen darüber, wieso um Himmels willen ihre Altersgenossen sich damit zufriedengeben könnten. Lacher beim Publikum zu produ-

Der Regisseur gibt sich konziliant. War er nicht selbst über Jahre hinweg als querulierender Saulus bekannt, der die leichte Muse verteufelte, und die termingerecht abgelieferte Bestleistung verweigerte? Nun gut, er hat sich zum Paulus gemausert, hat die Existenzberechtigung anderer theatralischer Formen neben dem Agitprop begriffen. Die schnelle Spielfolge, das Spiel nin und noamuß doch Bällen, fasziniert ihn. Das muß doch , das Spiel mit den Worten wie mit mal erlaubt sein dürfen!

Wie ein roter Faden zieht sich der Name von Günter Hefft durch alle Göppinger Gespräche. Wenn einer nicht nur Spielleiter, sondern auch Theatergruppen und Zuschauer auf breiter Basis davon überzeugt hat, was Amateurtheater leisten kann, so ist es dieser Choreograph und Regisseur aus Köln. Das Kleine Theater Brühl verdankt ihm nach fünfjähriger, schöpferischer Tyrannei ein Niveau, das sich auch in drei Jahren ohne seine Fuchtel noch nicht abgenutzt hat. Die jüngste Produktion der

mittelmäßig begabten Musiklehrer Orpheus und seiner "mal eben in die Unterwelt" abschwirrenden treulosen Gattin Euridyke in der flinken Fassung von Werner Fink - der Text aus dem Jahre 1949 wirkt niederschmetternd aktuell - zieht alle Register musikalischen und komödiantischen Könnens. Hefft-Schüler Günter Zettler setzt damit Maßstäbe.

Die aus Paris importierte Fabienne Hyvert sorgte mit ihrer jungen Gruppe zum zwanzigjährigen Spielertreffen für eine "Geschlossene Gesellschaft" von Jean Paul Sartre, die in fast zweistündiger, atemloser Stille bewundert wurde.

Glanzlichter wie diese verdichten sich zusammen mit dem an technische Perfektion in den Medien gewõhnten Auge zu einer Meßlatte, die auch dem letzten stillen Träumer am Laienspielhimmel seine zweckfreie Spielwolke vergraulen will. Und trotzdem existiert auch dies in deutschen Landen: Mitspielaktionen aller Arten in Recklinghausen, "Schöpferisches Tun gegen Hoffnungslosigkeit, Resignation und Langeweile" Werkstattwochen im Altenberger Forum Kath. Arbeitsgemeinschaft Spiel und Theater, der Schultheaterwettbewerbe wie die in Aachen und Spielertreffen zuhauf. Dort feiert das totgeglaubte gute alte Laienspiel gesinnungsinnig und ausdruckskärg-lich – wie eh und je fröhliche Urständ im neuen Frust-Gewande. Inseln der friedlichen Nabelschau für den Insider, den Öko- und Demo- und Antiund Psycho-Tripler, der die Wahrheit nicht mehr suchen muß, weil er sie schon für sich gepachtet hat.

Ab und an verirrt sich solch ein Wahrheitsapostel nach Göppingen und wird dort ganz nebenbei zur Leistung korrumpiert. Der Traum, über sich selbst hinauszuwachsen, ein Jahr zu schuften für eine ekstatische Stunde, Göppingen hält ihn am

Darmstadt: Klebes neue Oper "Die Fastnachtsbeichte" nach Zuckmayer

## Spiel von Kirche, Tod und Karneval

dingt ein Feiertag; schließlich ist es bereits Klebes zwölfte Oper, und seine letzten Novitäten, etwa "Das Mädchen von Domremy" nach Schiller, \_Ein wahrer Held" nach Synge und "Der jüngste Tag" nach Horváth, wa-ren doch eher Fleißerbeiten als treffsichere Würfe. Sein neues Werk jedoch, "Die Fastnachtsbeichte" nach Carl Zuckmayers Erzählung, erspielt sich einen begeisterten Premierenerfolg. Es sitzt. Es trifft. Es läßt einem die dreieinhalb Opernstunden nicht lang werden.

Operstunden: Um Oper geht es Klebe, nicht um Musiktheater, nicht um Klangexperimente. Er will Traditionen fortschreiben. Gerade an solchen Werken fehlt es dem modernen Repertoire. Klebe bedient die Sänger. Er räumt der Stimme das Primat ein. Sie darf wieder, sie soll wieder schön klingen und voll Emotion sein. Sie entfaltet sich unangefochten vom Orchester. Klebes Rücksichtnahme geht oft so weit, daß er den Singstimmen keine oder nur sehr zarte Begleitung unterlegt, den orchestralen Kommentar den Gesangstakten folgen läßt. Arioses wird zum Dialog mit dem Orchester. Das hört man mit Erstaunen.

Klebe befolgt, was der Stoff nahelegt. Er greift voll in das musikalische Reservoir der Mainzer Fastnacht. Die närrischen Märsche, die Rheinländer und Walzer poltern los. Sie werden leicht verfremdet, so daß auch sie ihre kommentierende Funktion finden, aber doch nie so weit, daß sie ihren Schwung verlieren. Man möchte, man könnte Klebes Oper über Strecken mitpfeifen. Sie fährt einem in die Glieder. Sie bietet Ohrwürmer feil. Das hat es in der modernen Oper fürwahr noch nicht gegeben.

Dies gilt natürlich nur für die tol-

Tch bin der Auffassung, es sei mög-

lich eine Kunst weitgehend auf-

grund einer mathematischen Denk-

weise zu entwickeln." Ein Pro-

gramm- und Schlüsselsatz von Max

Bill, der heute 75 wird. Er zählt un-

zweifelhaft zu den bekanntesten und

universalsten Künstlern unserer Ta-

ge, als Architekt, Bildhauer, Maler.

Designer, Schriftsteller und Pädago-ge, der überdies als Mitglied des Zür-cher und des eidgenössischen Parla-

ments "Kunst und Politik in Perso-

nalunion verkörpert". Dieser Hin-

weis seines Biographen gilt vor allem

dem Umweltgestalter Max Bill, der

auf diesem Feld als Praktiker wie als

Theoretiker internationalen Ruhm

Nach handwerklicher Ausbildung

und Studium an der Kunstgewerbe-

schule Zürich kam der 20jährige als

Schüler an das Dessauer Bauhaus,

das "in der Verzahnung von Kunst,

Handwerk und Technik neue Maß-

genießt

Ein Billett für Max Bill

Oper von Giselher Klebe aus der Tau- folgt, nimmt Klebe den jauchzend- Bilder des Werks. Die einzelnen fe. Das allein wäre noch nicht unbe- lärmenden Ton sofort zurück, kom- Schauplätze, ob das Bordell im Kapmentiert den Text mit einer stillen. ausdrucksmächtigen Intensität. Gerade aus diesen jähen Wechseln gewinnt das Stück seine Spannung.

Zuckmayers Erzählung freilich, die von Lore Klebe fast zu penibel zum Libretto umgeformt wurde, ist schon dieses faszinierend zweischichtige Stück. Am Karnevalssamstag des Jahres 1913 wird im Mainzer Dom ein Mann ermordet. Die kriminalistischen Recherchen und Verhöre fädeln sich zwischen den närrischen Stundenplan. Wendung um Wendung wird Schuld aufgedeckt. Vergangenheit steigt schlotternd aus ihrer Verdrängung empor und fordert Sühne. Und die ist um so schwerer, als Zuckmayer seinen Akteuren nicht den bequemen Weg des Bekenntnisses, des Rücktritts, des Aussteigens aus ihrer bürgerlichen Welt erlaubt, sondern sie zwingt, mit dieser Schuld weiterzuleben.

Ein sehr rheinischer Stoff also, Kirche, Tod und Karneval ins Dreieck setzend. Der Mummenschanz als gigantisches Memento mori, der Dom als magisch stilles Zentrum des Fastnachtstreibens. Der katholische Weltlauf von Sünde und Buße wird theamatisiert. Diese Themen hat Kurt Horres immer wieder in seinen Inszenierungen angesprochen, auf diesen Stoff mußte er kommen; bei Giselher Klebe die Vertonung in Auftrag zu geben, war danach fast eine Selbstverständlichkeit. Neben Zuckmayer und Klebe ist Horres gewiß der dritte geistige Vater dieser "Fastnachts-

Horres setzt denn auch, im Verein mit seinem Ausstatter Andreas Reinhardt, das Werk spektakulär in Szene. Das erste Bild wird beherrscht von einer naturgetreuen, die Bühne füllenden Nachbildung eines Seiten-

ein Leben lang in schöpferischer und

pädagogischer Arbeit stets aufs Neue überprüft, weiterentwickelt und wei-

tergegeben hat. Die mathematische

Denkweise führte ihn zwangsläufig

zum Konstruktivismus und machte

Seine Bilder und Plastiken sind

ihn zu einem Vorläufer der Op-Art.

kalkulierte Kunstwerke und konkre-

tisierte ästhetische Theorie. Sie

scheinen in ihren besten Beispielen

Novalis recht zu geben, der gesagt hat, Mathematik sei die reine Poesie.

Des ungeachtet liegt Bills wesentli-

che Begabung in der angewandten

Kunst, in der "Produktform" (der Be-

griff stammt von ihm selber); das hat

er nicht nur als Begründer, Erbauer

und langjähriger Leiter der Ulmer

Hochschule für Gestaltung, sondern

unablässig auch als vielseitiger De-

signer im praktischen Einsatz für ei-

ne exklusive Reinheit der Gestaltung

bewiesen, wobei er leidenschaftlich

den Primat des Künstlers auch inner-

halb der Industrie verficht.

Darmstadts Theater hat seinen lenden Fastnachtsszenen. Wo die schiffs des Mainzer Doms. Diese Hülstolzen Tag. Es hebt eine neue Oper Zuckmayer auf andere Ebenen le bleibt gegenwärtig durch alle zwölf pelhof, das Haus des Weingutsbesitzers Panezza oder das Untersuchungszimmer im Gerichtsgebäude, fügen sich ein in das Kirchenschiff. Das hat nicht nur bühnenpraktische Gründe, sondern auch seine Symbolik. Unter dem sich wölbenden Mantel dieser Kirche hat Lust und Sünde, Tod und Narrentum, hat das ganze Leben Platz. Entfliehen kann man

Der Bühnenaufwand in Darmstadt ist nicht übertrieben, aber er ist gewaltig. Horres gibt dem Stück jenes üppige, sinnliche Theater, das es braucht. Der Karneval feixt aus tausend Masken, es regnet Luftschlangen, Ballons und Konfetti. Die Masse tzumelt im Gedränge. Diese Inszenierung würde auch ein schwächeres Werk über die Runden bringen.

Nur einmal hängt die Oper - in jenem langwierigen Gerichtsverhör, das die Faden des Kriminalstoffes spinnt. Da wird zuviel ausgesagt, zuviel Text transportiert, ohne daß die Musik Grund zum vertiefenden Eingreifen fände. Hier ist der Rotstift

Unter der musikalischen Leitung von Hans Drewanz, der es an Einsatz und Genauigkeit wohl nicht hat fehlen lassen, entfaltet sich das Darmstädter Ensemble in der Vielzahl prägnanter Rollen vorzüglich. Es gibt keinen schwachen Punkt, aber einen besonders starken: Claudia Eder als Viola Moralto mit einem Mezzosopran der eindringlichsten Stimmführung und Stimmfarbe.

Kurt Horres hat, bevor er im Sommer an die Hamburgische Staatsoper wechselt, den Darmstädtern mit dieser "Fastnachtsbeichte" ein so persönliches wie wertvolles Abschiedsgeschenk übergeben. REINHARD BEUTH

Meister der Klarheit: Max Bill, der heute 75 wird FOTO: BRIGITTE FRIEDRICH



Rudolf Krämer-Badoni wird siebzig Jahre alt

## Gegen die große Drift

Rudolf Krämer-Badoni, Roman-cier, Essayist, Kommentator, Kohumnist, Literatur- und Theaterkritiker, hat sich nie vereinnahmen lassen, nicht von Weltanschauungs-Verkündern, nicht von Institutionen. Möglicherweise nicht einmal von Freunden. Keinerlei Klebemittel, einschließlich der eigenen literarischen Erfolge, vermochten ihn festzulegen. Das Ansinnen, einen "Fortsetzungsroman" zu verfassen, hätte ihm die Haare zu Berge stehen lassen. Des Autors stetige Aufbrüche zu neuer Wahrheitsfindung waren für seine Leser und Kritiker sicherlich oft Ärgernis – ihm jedoch geradezu Lebenselixier...

Als Vierzehnjähriger verfaßte er Wildwestromane. Dagegen ist nichts einzuwenden. Mit 18 Jahren ging er unbekümmert daran, erworbene Liebeserfahrungen für die Nachwelt aufzuzeichnen. Nicht ein einziger Verlag wußte dies zu schätzen. Kurz entschlossen brach er seine literarischen Unternehmungen ab. Er studierte Germanistik, Philosophie, Sprachen, Geschichte. An der Frankfurter Universität promovierte er zum Dr. phil.

Eine Universitätslaufbahn schien vorgezeichnet. Doch unter dem Druck deutscher Zeitereignisse erkannte der Endzwanziger sich selbst. Er war süchtig nach Freiheit. Wahrheiten auszusprechen – dies dünkte ihm Bestandteil der Freiheit. Der 1943 veröffentlichte Roman "Jakobs Jahr" geriet zum Schlüsselroman seiner Selbsterkenntnis. Der Durchbruch zum literarischen

Erfolg gelang Rudolf Krämer-Badoni 1949 mit dem Roman "In der großen Drift". Das Werk wurde in viele Sprachen übersetzt. In ihr werden Deutsche während der nationalsozialistischen Periode geschildert: in Gewissenskonflikte verwickelt, sich dennoch duckend, um überleben zu können. Nicht allein des Inhalts wegen verblüffte das Buch. Krämer-Badoni befreite sich mit ihm endgültig von jeglichen literarischen Vorbildern.

Von nun an schrieb er, "wie er sprach". Der Leser wurde direkter Gesprächspartner und auch - wie nicht anders zu erwarten - Kontrahent. "Schwierigkeiten, heute die Wahrheit zu schreiben" (1964) oder "Anarchismus, Geschichte und Gegenwart einer Utopie" (1970) stellen Veröffentlichungen dar, in denen Rudolf Krämer-Badoni eindeutig für die Autonomie des einzelnen im Denken und im politischen Handeln eintritt. Noch wichtiger erscheinen mir der Essayband "Grund und Wesen der Kunst" (der kühne, eigenwillige Entwurf einer Asthetik) und sein letzter Roman, "Gleichung mit einer Unbekannten", in dem die seelischen Verhebungen unserer Tage grell zur Anschauung gebracht werden.

Fast zwei Jahre lang war Krämer-Badoni Generalsekretär des PEN. Er war Mitbegründer des Verbandes "Freier Deutscher Autoren (FDA)". Funktionärsarbeit mußte er früher oder später als Freiheitsberaubung empfinden; politische und literarische Kontroversen kamen hinzu. Er mochte weder für die CSU votieren noch "die deutsche Sprache retten". Er trat aus. Rudolf Krämer-Badoni ist prakti-

zierender Katholik. Auch die haben es mit ihrer Kirche nicht leicht. Hegt der Autor den Wunsch, einer Messe beizuwohnen, muß es die "Tridentinische" mit ihrer uralten Liturgie sein. Die aber wird nicht im heimatlichen Wiesbaden, sondern im kleinen Rheinort Hattersheim zelebriert Spitzt Krämer-Badoni zu religiösen oder kirchlichen Themen die Feder, wird auch der Nichtkatholiik, der Nichtreligiöse ihm Respekt zollen. Wer ihn kennt, weiß, daß er keine Sekunde lang erwartet, man werde seiner Meinung sein.

Manchmal sehe ich Rudolf Krämer-Badoni durch die Stadt schlendern. Ich werde mich hüten, ihn aufzuhalten. Vielleicht konzipiert er in Gedanken gerade eine sarkastische Kolumne. Spaziert derweil bei Rot über die Kreuzung. Wer kann schon ahnen, was er wieder im Schilde

Für das, was dieser liebenswürdige, hochempfindsame und hilfsbereite Autor bis heute, dem 22. Dezember 1983 schrieb, sei ihm gedankt. ESTHER KNORR-ANDERS

In den Kinos: "Sing Sing" mit Adriano Celentano

## Der Piranha planscht

7 wei Sträflinge hocken in ihrer Zebrakluft auf der Gefängnismauer. Die Flucht könnte gelingen, wäre da nicht jene massive Eisenkugel, an die beide gekettet sind. Plötzlich huschen Lichtkegel über den Hof, die Fliehenden sterben im Kugelhagel Und schon ziert – der Film ist gerade wenige Minuten alt - das Wort "Ende" die Leinwand. Sekunden später sieht man die beiden Erschossenen (Enrico Montesano und Adriano Celentano) elegant gekleidet in einem Privatkino sitzen. Beide sind von ihrem Knast-Klamauk angeödet und erzählen nun jene Geschichten, die sie wirklich lustig finden.

Mit dieser Klammer beginnt Sergio Corbuccis Film "Sing Sing", um die so hochgeschraubten Erwartungen dann schnell zu enttäuschen. Die erste Episode gehört Enrico Montesano, der als italienischer Automechaniker den Floh ins Ohr gesetzt bekommt, die Königin von England sei seine Mutter. Also eilt er nach London, wo eine hübsche Terroristin (Desirée Nosbusch in einem wortlosen Kurzauftritt) der Queen nach dem Leben trachtet. Mutig spielt unser Mechaniker den Kugelfang, worauf sich ihm prompt die Türen zum recht römisch anmutenden - Palast öffnen. Erst jetzt wird der ebenso

unwahrscheinlichen wie flach inszenierten Groteske ein Glanzlicht aufgesetzt. Vanessa Redgrave mimt hier eine huldvoll herablassende Königin, die sich nach der Protokoll-Pflicht diskret ein Schnäpschen hinter die Schärpe gießt. Nach diesem mimischen Kabinett-

stück zeigt Adriano Celentano sein eher dürftiges Schauspieltalent. Als Commander Boghi wandelt er in den Fußstapfen Humphrey Bogarts – und übernimmt sich dabei. In Boghis wirren Kriminalfall

packt Corbucci Zitate aus Katastrophenfilmen (ein Piranha planscht in der Badewanne) und aus Hitchcocks "Psycho". Nur mangelt all diesen Seitenhieben auf die Filmgeschichte jegliche Ironie, sie kommen plump und ohne Witz daher.

Nun wollte zwar die deutsche Synchronisation der uninspirierten Klamotte mit ein wenig Wortwitz auf die Sprünge helfen, aber dadurch entlarvt sie die Peinlichkeit des Werks erst recht. Jedem unbedarften Regisseur könnte man diesen Fehlgriff verzeihen. Doch Sergio Corbucci hat 1968 "Leichen pflastern seinen Weg" gedreht, eine zynische Winterreise durch den Wilden Westen, einen Italo-Western der Spitzenklasse. Lang,

HARTMUT WILMES

#### **JOURNAL**

**Exil-PEN** protestiert gegen Demszky-Prozeß

Der Exil-PEN-Club deutschsprachiger Länder protestiert gegen den heute in Budapest gegen den ungarischen Dissidenten Gabar Demszky beginnenden Prozeß. Demszky (31) Jurist und Soziologe, ist ein Aktivist der Demokratischen Opposition Ungarns und Herausgeber von Samisdat-Literatur. Er gründete die SZE-TA-Stiftung für die Unterstützung der Armen und mobilisierte Sympathien für Polens verbotene Gewerkschaft "Solidarität". Nachdem er von Polizisten auf offener Straße krankenhausreif geschlagen worden war, wird Demszky nun wegen "Widerstands gegen die Staatsgewalt" angeklagt - ein Zynismus, der das wahre Gesicht des sogenannten "ungarischen Liberalismus" zeigt. Der Exil-PEN-Club deutschsprachiger Länder fordert in dem Protest an die ungarischen Behörden die sofortige Freilassung des ungarischen Dissidenten.

Liv Ullmann leitet die Berlinale-Jury

AP, Berlin Liv Ullmann, die schwedische Film- und Theaterschauspielerin. wird Jury-Präsidentin der 34. Internationalen Filmfestspiele Berlin, die vom 17. bis 28. Februar 1984 stattfinden. Im Rahmen der Informations schau der Berlinale wird das Mittelmeer eine besondere Rolle spielen 22 Filme sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Mittelmeerländer zeigen. Außerden werden fünf Filme von Alfred Hitchcock vorgeführt, die nach 20 Jahren wieder in den Kinos anlaufen.

Saudi-Arabien unterstützt die Ruhr-Universität

doa. Bochum Die Ruhruniversität Bochum erhielt von dem Königreich Saudi-Arabien eine Spende von umgerechnet 777 000 Mark zur freien Verfügung. Seit Juni dieses Jahres besteht ein Kooperationsvertrag, nach dem künftig saudische Ärzte und Krankenpfleger in Bochum ausgebildet werden können. Mit den Zinsen der Spende will die Ruhr-Universität medizinische Forschungsprojekte

Ein Napoleonsgrab aus Eisenguß für Kassel

Mehrere sogenannte Napoleonsgräber konnte das Zentralinstitut für Sepulkralkultur mit Hilfe des Bundes erwerben. Dabei handelt es sich um Schreibzeuge in der Form des Sarkophages von Napoleon, die nach 1815 in der Königlich Preußischen Eisengießerei Berlin hergestellt wurden. Wenn man den Einsatz mit Tinte und Streusandbüchse herausnimmt, wird auf dem Boden des Sarkophags eine liegende Figur des Kaisers sichtbar. Diese Napoleonsgräber sind sehr selten. Die Stücke wurden für das geplante Kasseler Museum für Sepulkralkultur gekauft.

Kritik am Entwurf für die Filmförderung

dpa, Stuttgart Der Entwurf des Bundesinnenministers für neue Filmförderungsrichtlinien zerstört nach Auffassung von Journalistengewerkschaften "die wichtigste Einrichtung zur Förderung künstlerisch hervorragender Leistungen auf dem Gebiet des Films, die es bisher in der Bundesrepublik gab". Daserklärten die Rundfunk-Fernseh-Film-Union (RFFU), die Deutsche Journalisten-Union (dju), der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und die Arbeitsgemeinschaft der Filmjournalisten. Der Entwurf unterwerfe die Filme und Filmprojekte einer massiven Kontrolle auf Markttauglichkeit. Außerdem werde die bürokratische Umständlichkeit des bisherigen Verfahrens ins Maßlose vergrößert. Hermann Diehl †

dpa, München Der Erfinder der Mecki-Figur, Hermann Diehl, ist in Grünwald bei München im Alter von 77 Jahren gestorben. Diehl entstammte einer Künstlerfamilie. Sein Bruder Ferdinand machte sich als ein Pionier des Puppenfilmseinen Namen, Ineinem dieser Filme war der Igel "Mecki" 1937 erstmals beim Wettlauf mit dem

Zum Tode Bill Brandts In London ist 79jährig Bill Brandt gestorben. Mit seinem Namen ver binden sich zwei scheinbar unver

Hasen zu sehen.

einbare fotografische Stile. Zum einen war er der Dokumentarist Englands, der das soziale Leben, den Alltag der Bürger und im Zweiten Weltkrieg viele berühmte Gebäude (damit sie im Falle der Zerstörung rekonstruiert werden könnten) festhielt. Andererseits war er Schüler und Assistent Man Rays. Auf diesen Einfluß gehen seine Fotos zurück. die er nach dem Krieg bevorzugte. Die "Perspective of Nudes" sind dafür das bekannteste Beispiel, Akte, die mit dem Weitwinkel so aufgenommen wurden, daß sie wie surreale Landschaften wirkten. Mit diesen Schwarzweißfotos beeinflußte er sehr stark die Avantgardefotografen in Deutschland und in Japan. Bill Brandt war einer der geistvollen Neuererder Fotografie



Diese Bilder vom Start der "Beno-ist Typ VII, Modell eins" dokumen-tieren den Beginn der kommerziel-len Luftfahrt, Wegen des großen " Andrangs wurde das Ticket für den ersten Passagier versteigert – und ging für 400 Dollar weg. Foros: 540

## Fünf Dollar kostete der erste Flug



Von WOLFGANG WILL er Flugpreis machte fünf Dollar. Die 21 Meilen oder 33,6 Kilometer Luftlinie wurden in 25 Minuten zurückgelegt. Das Flugboot aus Holz und Zeltplane konnte nur einen Passagier befördern. Der Jungfernflug startete am 1. Januar 1914 - und dieser Tag, an dem der Flugliniendienst zwischen den heutigen floridianischen Schwesterstädten St. Petersburg und Tampa aufgenommen wurde, ist als der Beginn der kommerziellen Luftfahrt in die

Geschichte eingegangen. Den siebzigsten Jahrestag dieses historischen Luftfahrtereignisses werden St. Petersburg und Tampa festlich und mit ungewöhnlichem Aufwand begehen: Eine Nachbil-

dung des Flugbootes von einst, während der letzten vier Jahre mit den Mitteln aus einer Spendenaktion gebaut, wird am 1. Januar 1984 den Erstflug des 1. Januar 1914 nachvollziehen, um dann in einem neuen Luftfahrtmuseum von St. Petersburg als Prunkstück aufgestellt zu werden. Zur bevorstehenden "Jubelfeier" werden in St. Petersburg zudem Luftfahrt-Enthusiasten aus aller Welt erwartet, Luftfahrt-Pioniere von einst und Raumfahrt-Pioniere von heute.

Das hölzerne Flugboot von damals ist als "Benoist Airboat" in die Geschichte eingegangen, benannt nach seinem Designer und Erbauer Thomas W. Benoist, einem Erfinder und Unternehmer aus Florida, Schon vor

1910, bevor er die Firma "Aeronautic Supply Co." gründete, hatte er das Zeitalter kommerzieller Fluglinien vorausgesehen. Seine "Benoist Typ VII, Modell eins" stattete er mit ei-Zweizylinder-Roberts-Motor aus. Die äußerst plump wirkende Maschine war knapp acht Meter lang, ihre Doppeldeckflügel hatten eine Spannweite von 13,5 Meter. Benoist wählte St. Petersburg und Tampa für die erste reguläre Luftfahrtstrecke. weil sich die Geschäftsleute der beiden Städte mit 2400 Dollar an seinen Investitionskosten beteiligten und ihn begeistert unterstützten. Heute sind beide Städte an der Westküste

Floridas durch ein Brücken-Auto-

bahnnetz miteinander verbunden.

und ein Taxi benötigt vom einen zum anderen Rathaus nur 25 Minuten aber damals, 1914, danerte die Reise von St. Petersburg nach Tampa mit der Fähre zweieinhalb Stunden, mit der Eisenbahn sogar zwölf Stunden.

Der erste Platz für den ersten Flug wurde versteigert, well es 211 viele Interessenten gab. St. Petersburgs 47 Jahre alter Bürgermeister Abe Pheil ließ es sich 400 Dollar kosten, der erste Passagier zu sein. Es war ein kalter 1. Januar, als die "Benoist" mit Passagier Pheil und dem Piloten Tony Jannus und unter dem stürmischen Applaus von 5000 Zuschauern den Marine-Anlegeplatz verließ, Geschwindigkeit zulegte und sich in die

Kurze Zeit später wurde es dann

dramatisch. Der Motor setzte aus, und Jannus mußte in der Bay notlanden. Pilot und Bürgermeister rüttelten und schraubten am Propeller, der hinter dem Flügel, damit auch hinter der offenen Zweimann-Gondei, angebracht war. Nachdem sie wieder gestartet und in Tampa angekommen waren, völlig verfroren und ölverdreckt, bat Pilot Jannus einen Herrn im Gehrock, der zum Empfangskomitee gehörte: "Helfen Sie mir, meinen Mantel aufzuknöpfen - meine Hände sind zu klamm und schmut-

Der Welt erste reguläre, nach Plan fliegende Fhiggesellschaft existierte ganze drei Monate. Zwischen zwei und fünf Flügen am Tage gab es – je nach Bedarf. Häufig war auch Fracht an Bord, darunter Post und geräucherter Schinken aus St. Petersburg, den Restaurants in Tampa bestellt

Drei Monate flog die Gesellschaft profitabel, vor allem dank der Neugierigen. In diesen drei Monaten wurden nur acht der planmäßigen Flüge abgesagt – wegen schlechten Wetters oder mechanischen Problemen. Doch die Reparaturen, so weisen die Bücher noch heute aus, kosteten insgesamt nur 100 Dollar. Als dann jedoch die Neuheit an Reiz und Aufregung verlor, stellte die "St. Petersburg-Tampa Airboat Line" den Betrieb sang- und klanglos wieder ein.

"El Niño"

beeinflußte den

Lauf der Welt

GITTA BAUER, New York

Der pazifische Strom "El Niño", der

von Meteorologen für Klimastörun-

gen rund um die Erde verantwortlich

gemacht wird, war in diesem Jahr so

stark, daß die von ihm erzeugten Stür-

me die Erdumdrehung verlangsam-

ten. Im vergangenen Januar betrug die

Verlangsamung tagelang eine fünftel Millisekunde pro Tag. Das war die

größte Veränderung in der Länge ei-

nes Tages innerhalb kürzester Zeit, die

je verzeichnet wurde. Davon sind Ri-

chard Rosen und David Salstein, in

Cambridge (US-Bundesstaat Massa-

chusetts) beheimatete Meteorologen.

die globale Wettertrends studieren,

Der Name des Meeresstroms, "El

Niño", ist das spanische Wort für

Christkind, weilder Strom in der Höhe

des Aquators im allgemeinen um die

Weihnachtszeit auftaucht. Im vorigen

auf und erwärmte Meer und Luft

derart, daß starke klimatische Verän-

derungen, enorme Stürme, Über-

schwemmungen, Trockenheiten die

Folge waren. Die Zeit, in der "El Nino"

das Klima auf der ganzen Welt beein-

flußte, ist die längste in unserem Jahr-

So wurde etwa Ende Januar die

Atmosphäre von mehr Stürmen heim-

gesucht, als je registriert. Die beiden

Meteorologen sprechen von 8.5 Pro-

zent mehr als in früheren Aufzeich-

nungen. Dabei kam es offenbar zu

einer Erscheinung, die die Meteorolo-

gen "Mountain Torque" (Berg-Dreh-

kraft) nennen. Das heißt, der atmo-

sphärische Druck ist auf einer Seite

eines Gebirges stärker als auf der

anderen und verändertauf diese Weise

die Geschwindigkeit der Erdumdre-

hung. Der größte Hochdruck einer

Zone wurde im Januar auf dem Ost.

hang des Himalaja-Massivs gemessen.

Was im fernen Pazifik vor den Küsten

von Peru und Ecuador als Meeres-

strom "El Niño" auftauchte, erzeugte

Luftdrücke, die wie mit Riesenhand

das höchste Gebirge der Welt gegen

die Erdrotation schoben. Für uns war

das eine echte Überraschung", sagte

Rosen. "Es ist unseres Wissens noch

nievorgekommen."

nen dies eindeutig.

hundert gemessene Spanne.

#### Anwaltverein greift Tempo-Messung der Polizei an

Der Deutsche Anwaltverein hat die eit Mitte dieses Jahres in ciebre Bundesländern von der Polimi et seizte Geschwurdigkeits-M Travelo" als fehlerhaft kritiniset. Ein Searbrücker Sachverständiger habe in rund 1000 Versuchen bei fast 26 Prozent aller Falle Fehlme festgestellt. Der Anwaltverein riet ba troffenen Verkebrsteilnehmern, in fort einen Anwalt zu kongultieren wenn mit diesem Gerät eine Gaschwindigkeitsübertretung nachge wiesen werden solle. Bei schon rechts-kräftigen Bufgeldbescheiden solltes Betroffene die Wiederaufnahme da Verfahrens betreiben. Dies sei aller nur bei Bußgeldbescheiden von mehr als 200 Mark möglich. Der Sambrücker Kraftfahrseug-

Sechverständige Wolfgung Eberhard erklärte, das offenber fehlerhafte Ge-schwindigheits Meligerät sei bisher von der Polizei in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Berlin eingesetzt worden. Das kritisierte Meligeriit arbeite mit zwei Koaxialkabeln, die im Abstand von 1,50 Metern auf der Straße liegen. Beim Berühren der Kabel wird eine Zeitmessung sungelöst. Liegt die um-gerechnete Geschwindigksit Teines Autos über dem Tempo-Limit, wird ein Foto geschossen. Seine Versuche so Eberhard, hätten ergeben, daß gelegentlich ein Windstoß genilge, um bei einem nicht existierenden Auto eine Geschwindigkeit von 740 km/h zu

#### Schulbusunghick.

dps, Kembech Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Pkw ist gestern bei Kembach (Baden-Württemberg) ein Kind ums Leben gekommen, sechs weitere Schülerund beide Fahrerwuden schwer verletzt. Das Auto war auf eisglatter Straße gegen den Bus geschleudert.

#### Laser gegen Krebs

SAD, Tykie Eine erfolgreiche Behandlung von Brustkrebsdurchdie Anwendung von Laserstrahlen erhofft sich der japanische Arzt Daijo Hashimoto. Mit einer von ihm an der Universitätsklinik Hamamatsu entwickelten Methode ist es ihm jetzt gelungen, den im Derch-messer 3,5 Millimeter großen und vier Zentimeter tief sitzenden Tumor einer Patientin völlig zu zerstören.

#### Wasser in der U-Bahn

dps, Mosker Ein plötzlicher Wassereinbruch in einen Tunnel des Moskauer U-Bahn-Netzes hat am Dienstag einen Teil des U-Bahn-Verkehrs in der sowjetischen Hauptstadt lahmgelegt. Hunderte von Passagieren wurden nach Berichten vom Mittwoch aus den Schächten der U-Bahnstation "Tretjakowskaja" kuiert. Ob es Verletzte gegeben hat, wurde nicht bekannt.

#### Absturz: 7 Tote

AP, La Pas Beim Absturz einer zweimotorigen Cessna über einem Wohnviertel bei La Paz sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht

#### **Abonnieren Sie** Mut zur Meinung

Die WELTspricht Klartext. In ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren kommen Autoren zu Wort, die etwas zu sagen haben. Das macht die WELT so wertvoll für kritische, aktive. geistig unabhängige Lescrinnen und Leser. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

reis für den neuen Abonnenten cb. Postfach 3058 30, 2000 Haroburg 36.

An DIE WELT, Vertrieb, Pontach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiterus-die WELT. Der monatliche Beausgawis beträgt DM 25,60 (Auskan 35,00, Lufthüturgsand auf Anfrag anteilige Versand- und Zusstilkosten.

PLZ:On:

#### ZU GUTER LETZI

Die Bemühungen, weihnschtlich Traditionelles aus dem officieller DDR"-Sprachgebrauch zu eliminieren, gehen munter weiter. Nach der gestügelten Jahresendfigur für Weibnachtsengel, mußte nun such der Weihnschtsbeum dren glauben: An der Ostberimer Markthalle in der Liebknechtstraße werden zur Zeit nur "Schmuckbäggte" engeboten.

#### Den Deutschen sitzen die Spenden immer noch locker DRK ließ 1983 42 Millionen Mark in Auslandshilfe fließen

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Spendenaufrufe des Deutschen Roten Kreuzes zu besonderen Katastrophenhilfen im Ausland fanden 1983 ein überwältigendes Echo – 42 Millionen Mark hat das DRK in diesem Jahr in die Auslandshilfe fließen lassen. DRK-Präsident Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein erklärte bei der Vorstellung der Jahresleistungen des Deutschen Roten Kreuzes in Bonn. wenn von einer "wachsenden Ausländerfeindlichkeit" der Deutschen gesprochen werde, müsse man solche Ergebnisse berücksichtigen.

Teilweise war das deutsche Engagement bei Auslands-Einzelsammlungen so groß, daß sogar Wiederaufbau vom DRK betrieben werden konnte - wie etwa mit fast zwei Millionen Mark im italienischen Erdbebengebiet, wo tausend Helfer rund beim algerischen Erdbeben von El Asnam, wo weit mehr als 300 000 Mark Aufbauhilfe geleistet wurden. An der Spitze aller Empfängerländer stand 1983 Polen, wohin das DRK mehr als 14 Millionen Mark Soforthilfe leitete.

Zweitgrößter Auslands-Empfänger war 1983 mit rund sechs Millionen Mark, hauptsächlich für Nahrungsmittel das von Dürre und kriegerischen Konflikten erschütterte Äthiopien. Ein Frachtflugzeug hat noch am 19. Dezember 22 Tonnen Hilfsgüter nach Maputo in Mocambique geflo-

#### Immer noch Suchanträge

Auch fast 39 Jahre nach Kriegsende ist der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes noch voll beschäftigt. Seit der staatlichen Registrierung von Mai 1950 sind beim DRK insgesamt 2 072 030 Suchantrage eingegangen, von denen fast 85 Prozent geklärt werden konnten. Besonders erfreulich, so der Rot-Kreuz-Präsident in Bonn, seien die Erfolge im Kindersuchdienst, wo es von 293 947 Anträgen nur noch 3015 offene gebe.

Bei der Familienzusammenführung rechnet das DRK 1983 mit 40 000 Personen, die aus Ost- und

H-Hads-, T-Tiekkuckgebier: <u>Lukteringang</u> =>verm, **=>**kak.

Figure and Warefort and Kalifort and Citterion

ladaren Linen plaisten Labifraden (1000aŭ-750as).

Südosteuropa in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind - 9000 weniger als noch im Jahre 1982. Maßgeblich beteiligt an diesem Rückgang ist die Sowjetunion, die 1983 nur 500 Personen im Rahmen der Familienzusammenführung ausreisen ließ, nach Prinz Wittgenstein "die niedrigste Zahl seit 1971". Dagegen rechnet das Rote Kreuz mit 16 000 Ausreisen Deutscher aus Rumänien - dies wird das beste Ergebnis seit 40 Jahren sein". Persönliche Schicksale brachten im Jahre 1983 100 000 Bittbrief-Schreiber beim DRK vor.

#### Weniger Kleiderspenden

Sorgen bereitet dem Deutschen Roten Kreuz der angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten wachsende Andrang in den Kleider-Ausgader DRK-Präsident, gehe es "schon an die Substanz". Der Spendeneingang leide hier unter anderem darunter, daß sich kommerzielle Kleidersammler unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in Sammelverläufe einschleusten. Ohnehin habe das allgemeine Spendenaufkommen, ohne besondere Aufrufe in Katastrophen-

Fällen, im letzten Jahr abgenommen. Nach dem Verkauf des DRK-Hilfsschiffs "Flora", an dessen Bord 1983 weltweit der einzige Rot-Kreuz-Helfer durch Beschuß von Bewaffneten vor der libanesischen Küste zu Tode gekommen war, wartet das Rote Kreuz auf den Eingang der Kaufsumme, um dann eventuell der "Stiftung Flora" als Trager des am 1. September 1979 übernommenen Schiffes den Einsatz einer "Flora II" vorzu-

schlagen. Zu den Höhepunkten für 1984 gehört ein Besuch des "DDR"-Rot-Kreuz-Präsidenten Professor Siegfried Ackermann in Bonn. Er wie sein Bonner Amtskollege fechten unter anderem für das gemeinsame Anliegen, daß beide deutsche Staaten die Zusatzprotokolle zum Genfer Rot-Kreuz-Abkommen, betreffs Schutz der Opfer internationaler und nichtinternationaler Konflikte, nicht nur unterzeichnen, sondern auch ratifi-

#### Ein Phantom namens Peter Schröder

dpa, Bad Säckingen Für die Erfindung eines Schülers ist die Klasse 11a des Scheffel-Gymnasiums in Bad Säckingen mit dem Eulenspiegel-Preis der Rosenthal AG ausgezeichnet worden. Die Jungen und Mädchen hatten einen Schüler namens Peter Schröder erfunden und ins Klassenbuch eingetragen. Das Schüler-Phantom tauchte in Notenbüchern der Lehrer auf und konnte dank vieler Tricks und Einfälle seiner .Ziehväterund-mütter" mehralszwei

Monate sein Phantomdasein fristen.

Da er nie anwesend war, wurde Peter Schröder im Klassenbuch als "fehlt" oder "krank" eingetragen. Als die ewige Abwesenheit ihres Mitschülers nicht mehr zu begründen war, fotokopierten die Schüler aus dem Branchenbuch der Bundespost den Briefkopf einer Nervenklinik und lie-Ben darauf ihrem Mitschüler Störuns vegetativen Mervensystems attestieren. Aus dem Genesungsurlaub, in den ihn seine Mitschüler geschickt hatten, grüßte Peter Schröder mit fröhlichen Ansichtskarten.

Als schließlich bei den Lehrern Mißtrauen keimte und sie die Eulenspiegelei durchschauten, machten sie mit. Der Mathematiklehrer der Klasse ließ sich sogar eine "Gegen-Eulenspiegelei" einfallen. Als Schröder bei einer Klassenarbeit wieder einmal fehlte, bemerkte er in einer Notiz: Dem Schüler Peter Schröder kann ich wegen seiner Abwesenheit bei der ersten Arbeit keine Zensur erteilen. Dies ist um so bedauerlicher, als mich gerade seine schriftliche Leistung interessiert hätte, nachdem ich mir bereits in den letzten Wochen ein sehr gutes Bild von seinen mündlichen Leistungen machen konnte "

Zum Erstaunen seiner Mitschüler attestierte der Lehrer dem Phantom. er sei unauffällig im Unterricht und falle im Gegensatz zu den anderen Schülern in der Klasse nie auf. Er beteilige sich nicht an den üblichen und unüblichen Scherzen wie Singen von Liedern, Herummotzen bei den Lehrkräften oder Spicken bei Klassenarbeiten: "Er ist also ein Außenseiter in der Klasse, an dem sich die übrigen Schüler ein Vorbild nehmen

parteien, die Liberalen (bedingt) sind

für das Experiment - die Christdemo-

kraten dagegen. Ähnlich liegen die

Verhältnisse im Haager Parlament,

wo quer durch Koalition und Opposi-

tion eine Mehrheit für die Amsterda-

mer Linie zu erwarten wäre. Das

christlich-liberale Kabinett jedoch

sieht die Amsterdamer Initiative als

Affront und reagierte entsprechend

Amsterdam will solche Bedenken

unterlaufen, indem der Drogenab-

hängige zum Patienten, die Abgabe

von Heroin zur medizinischen Indi-

empfindlich.

## Weltliche Strafen im "Geister"-Prozeß

12 400 Mark für "Chopper"-Zahnarzt und Frau

PETER SCHMALZ, München Gestern wurde auch im zweiten Chopper-Prozeß ein Schuldspruch gefällt. Der Regensburger Amtsrichter Peter Völlner verurteilte gestern den Zahnarzt Kurt Bachseitz (62) wegen Vortäuschung einer Straftat und dreifacher Beleidigung zu 8800 Mark Geldstrafe, die ein Jahr jüngere Ehefrau Margot muß wegen Vortäuschung einer Straftat 3600 Mark zahlen. Das Gericht blieb damit weit unter dem Antrag des Staatsanwalts, der für das Ehepaar insgesamt 27 600 Mark Geldstrafe gefordert hatte. Die Verteidiger hatten das Material der Anklage als "Hypothesen und Unterstellungen" aboualifiziert und auf

Freispruch plädiert. Aber Richter Völlner zeigte sich von der Schuld des Ehepsares überzeugt: Spätestens einen Monat vor gangenen Jahres sollen Bachseitz und seine Frau gewußt haben, daß hinter dem krächzenden Geist von Neutraubling kein anderer steckt als die damals 16jährige Claudia.

Daraufhin hätten beide Claudia mit dem Ziel unterstützt, die Ermittlungen der Polizei zu behindern. Der Dentist habe sich mit Chopper identifiziert und die Beleidigungen seiner Patienten nicht unterbunden. Frau Bachseitz lastet das Gericht an, die Polizei bei der Fahndung nach der Geisterstimme wider besseren Wissens auf die falsche Fährte gelockt zu

Die Angeklagten hörten sich den Urteilsspruch stumm und ohne erkennbare Regungen an. Ihre Verteidiger kündigten jedoch an, auf jeden Fall Rechtsmittel einzulegen: Das Urteil stehe auf sehr wackligen Füßen.

Doch trotz der hohen Geldstrafe wird der Urteilsspruch das Ehepsar vor einer befürchteten weiteren Geldforderung verschonen, die von der Bundespost droht. Da die Geisterstimme im ersten Chopper-Monat vornehmlich über das Telefon der Zahnarztpraxis in Neutraubling bei Regensburg zu hören war, hatte die Post mit Spezialtrupps zur Geisterjagd geblasen. Die mit hohem technischen Aufward vergeblich betriebe-Mark, Dieses Geld will die Post vom Chopper-Schuldigen. In diesem Fall aber legte Richter Völlner seine schützende Hand über das Paar. Die Telefon-Chopperei gehe ausschließlich auf das Konto von Claudia. Die Post muß nun prüfen, ob sie die Unkosten bei dem heute 17jährigen Mädchen eintreiben will, das wegen der Chopperei von einem Jugendrichter bereits zu 1500 Mark Geldbu-Be verurteilt wurde.

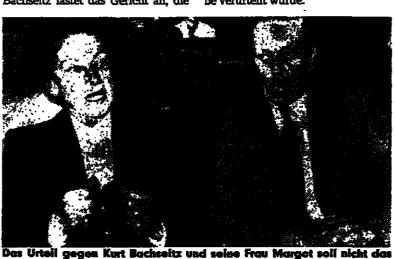

Das Urteil gegen Kurt Bachseitz und seine Frau Marget soll nicht das letzte Wort im Fali "Chopper" sein. Die Verteidigung will

#### Gratis-Heroin soll Amsterdams Drogenproblem lösen WETTER: Mild und unbeständig

Begleitet von heftiger Kritik lief ein neues Programm an / Kostenloses Rauschgift soll Beschaffungskriminalität eindämmen

Wetterlage: Milde Atlantikhrft fließt von der Biskaya ber nach Mitteleuropa, wobei mitgeführte Regenfronten das Wetter in Deutschland unbeständig Vorhersage für Donnerstag: Ganz Deutschland: Zunächst locker bewölkt und weitgehend nieder-schlagsfrei. Im Laufe des Vormittags Bewölkungszunahme aus Södwest und ELFRUN JACOB, Amsterdam kation im Rahmen einer Behandlung Zu einem Aufschrei der Empörung auch in den Niederlanden hat die nachfolgend Durchzug eines Regenge-bietes. Tagestemperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Nächtliche Tiefstwerte erklärte Absicht der Stadt Amsterdam geführt, demnächst 300 Drogennur wenig niedriger. Muligradgrenze in den Alpen oberhalb 1200 Meter. Schwaabhängige kostenlos mit Heroin zu versorgen. Ein Mehrheitsbeschluß cher bis mäßiger, im Tagesverlauf böig auffrischender Südwind. des Amsterdamer Stadtrats stellt Weitere Aussichten: nicht nur die Mittel zur Verfügung, sondern gab auch grünes Licht für schauerartige Regenfälle, Mild. diese "ganz neue, totale Drogenpoli-Temperaturen am Mittwoch, 13 Uhr: tik", die der sozialistische Oberbür-Kairo germeister Ed van Thijn jetzt vorstell-

Kopenh. Las Palmas London Madrid Frankfurt Hamburg List/Sylt Mailand Mailorca Moskau Stuttgart Algier Amsterdan Athen Nizza Oslo Paris Prag Rom Stockholm Barcelona Brüssel Tel Aviv 21° 🖏 Wateria: West State S. 18°C. 🛮 besiede sall. Bukarest Tunis an Nabel, 9 Sprikesper, ⊕ Rages, ★ Schwadal, ♥ Schwar. Wien Gebieter 1999 Regen, 2005 Schwer, 2005 Hebbel, anna Frankspreise.

\* Sonnenaufgang am Freitag: 8.25 Uhr. Untergang: 16.16 Uhr; Mondaufgang: 20.18 Uhr, Untergang: 11.26 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel

gemacht wird. So beruft sich dann auch Bürgermeister van Thijn auf Artikel 38, Absatz 2 des 1961 in New York geschlossenen Drogen-Abkommens. Hier werde ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, Heroin in der Gesundheitspflege einzusetzen. Das Drogenproblem, das laut van Thiin auf der Stadt ebenso schwer te. Die Sozialisten, die kleinen Links-

lastet wie die Arbeitslosenrate von 25 Prozent, stellt sich für die Amsterdamer selbst, für Besucher, für besorgte Eltern und auch für Drogenexperten im Ausland ganz anders dar. Sorgen macht man sich vor allem darüber. daß die neue Initiative den Ruf Amsterdams als Drogenmekka verstärken könnte. Nach offiziellen Angaben beherbergt die Grachtenstadt heute schon 8000 Drogenabhängige, zehn Prozent davon sind Deutsche. Kenner der Szene glauben jedoch, daß man diese Zahlen eher verdoppeln muß. Gerade diesem Sog wolle man entgegenwirken, so beteuerte der Bürgermeister, indem man bei Freigabe des Heroins die Polizei und ihren Einsatz verstärke. So sollen parallel zu der Verteilung des Stoffs 36 neue Stellen bei der Rauschgiftbrigade geschaffen und zahlreiche Beamte von Verwaltungsaufgaben freigestellt werden. Die mangelnde Nachfrage auf dem Schwarzen Markt und der verschärfte Polizeieinsatz würden den illegalen Handel eindämmen - und darum gehe es ja.

Die Amsterdamer Stadtväter erhoffen sich von dieser "Totalpolitik", daß die sogenannte Randkriminalität von selbst verschwindet. Wenn ein "Junkie" seinen täglichen Schuß nicht mehr durch Diebstahl, Überfall und Raub finanzieren müsse, sei auch schnell Schluß mit dieser Art der Kriminalität, deren "Umsatz" im vergangenen Jahr auf etwa zwei Milliarden Mark geschätzt wurde und steigende Tendenz aufweist.

Seit einigen Jahren schon betreibt die Stadt ein MethadonProgramm. 1000 Abhängige beziehen vom Gesundheitsamt, meist in einem neutralen Bus, der zu festvereinbarten Zeiten bestimmte Stellen anfährt, ihre tägliche Dosis dieses chemischen Heminersatzes. Methadon beugt Ent-

zugserscheinungen vor, ohne jedoch einen "Flash" oder "Kick", wie der euphorische Dämmerzustand im Szenenjargon genannt wird, hervor-zurufen. Ähnlich soll auch die Verteihing des Heroins vor sich gehen; sie beschränkt sich auf bekannte, mehr oder weniger hoffnungslose Fälle und soll ausschließlich Niederländem vorbehalten bleiben. Kam es durch das Methadon-Programm zu mehr Entwöhnungen? Zu weniger Randkriminalität? Experten vernei-

mit dem Beelzebub aus? Der scharfen Kritik aus dem Ausland begegnen Vertreter des neuen Programms mit dem Hinweis, daß auch die \_harte Drogenpolitik" in den Nachhariandern keinen Erfolg zeige. Außerdem heißt es in Amsterdam, daß der Magistrat mit seinem neuen Heroinprogramm die Flucht nach vom antritt, um der linken Mehrheit im Stadtrat die noch viel weiter gehen will, ja Heroin wie Alkohol frei verkaufen will, den Wind aus den Segeln zu

Treibt Amsterdam also den Teufel